#### Telegraphilche Depekten. (Geltefert bon ber Uniteb Preg.)

Inland.

Großer Strife.

Nem Dort, 2. Nov. Die Arbeiter, welche an ben elettrifden Drahten befcaftigt finb, beichloffen, einen allgemeinen Strife gu insceniren. Es mer= ben auch fammtliche indirect mit elettris ichen Leitungen in Berbindung ftebenbe Sandwerter, Maurer, Blecharbeiter u. f. m. aufgeforbert werben, fich bem Strife angufchliegen. Wenn es bagu fonimt, fo mag fich ber Ausstand auf 50,000 Mann ausbehnen.

Gin "geborener Dieb".

New Dort, 2. Nov. Jofeph Biersty, ein gart aussehenbes Burichlein von 18 Nahren und von unverfennbar beutschem Beblüt, ftand vor Richter Cowing unter ber Antlage bes Ginbruchs.

"Intlage Des Sinckung," fagte er, "ich "Ich bin schuldig," fagte er, "ich fteble, weil ich nicht anders tann. bin ein geborener Dieb. Wenn ich irgend melde Jumelen ober Uhren febe. nehme ich fie, benn ich tann nicht an= bers. 3ch ftehle nicht, weil ich Belb haben will; benn ich gebe bie gestohlenen Sachen wieder an Undere meg. Meine Eltern haben mich nach Umerita ge= ichict, weil ich gestohlen habe, und fie nichts bagegen thun tonnten. "

Der Buriche fügte bingu, bag er auf ben beften Schulen Deutschlands geme= fen fei und acht Sprachen fpreche. Durch Dolmeticher murbe festgeftellt,

bag dieje Musjage auf Bahrheit beruht. Der Richter fagte: "Diefer Fall ift ber merfwürdigste feiner Art, ber mir vors gefommen ift. " Er wollte bann ben Beflagten, ba er nichts Befferes mit ihm anzufangen miffe, auf unbestimmte Beit nach ber Befferungsunftalt in Elmira fchiden. "Guer Chren," bemertte barauf ber Anmalt Berlinger, ber Bertheidiger Bierstys, "er fonnte auch meiner Obhut übergeben werben. 3ch fann einen jungen Burichen in meiner Geichäftsftube brauchen, und bort ift nichts, bas er ftehlen wirb. "

Bielleicht wird Diefem Buniche ftatt: gegeben werben. Borläufig murbe Biersty nach bem Gefängniß gurudgebracht. Bater und Mutter bes Jungen find gestorben, und er mobnte bis por einem Sahre bei feinem Stiefbruber, einem mobihabenben Raufmann in Dans Gr hat gebn Sprachen gelernt und pricht acht berfelben geläufig. Schon Don feiner früheften Rindheit an zeigte er fich als unverbefferlicher Dieb. Gin Grogvater von ihm wohnt in Chi= eago. Bu biefem fam er, als er nach Amerita gefandt murbe. Doch bestahl er auch ihn und flob. Dann nahm er an verschiebenen Orten Befchäftigung; aberall aber mar die Rleptomanie fein

### Liebe, Entbehrung und Erbichaft.

Rem Dort, 2. Nov. Loreng Bag= per, welcher in ber Birthichaft Do. 21 Unn Str. am Imbig-Tijch angestellt ift, bat brieflich Nachricht erhalten, bag er burch bas Ableben feines Baters in Breugen ber Erbe von \$100,000 gemor: ben fei. Er will nach ber alten Beimath gurudtehren und bie Erbichaft antreten. fobald er bas Gelb gur Bezahlung ber Fahrt hat. Wagner ift etwa 24 Jahre alt. Gein Bater mar ein reicher Bau: unternehmer in Frantfurt a. Dt. Lo: reng mar eines von brei Rinbern. liebte ein blonbhaariges Mabchen; feine Eltern wollten aber von ber Berbinbung nichts miffen. 3m Rovember 1888 ging er über Bremen nach Rem Dort. Es wurde ihm ichwer, Befchäftigung gu fin: ben: ichlieklich aber befam er bie Stelle in der obengenannten Birthichatt. Die gange Beit über blieb er in Briefmedjel mit feiner Geliebten, und fowie er fein Bermogen erhalten hat, wirb er fie beirathen, womit hoffentlich Maes gut fein mirb.

#### Der Senfenmann griff dem Safder vor.

Dem Port, 2. Nov. Gine feltfame Befdicte ift biejenige bes Ernft Bog, eines Defraudanten und Flüchtlings, welcher geftern von Do. 211 Garben Str. in Boboten aus begraben murbe. mo er unter bem Ramen B. F. Ernft Moffe bekannt gewesen war. Dr. Moffe, wie er gewöhnlich genannt murbe, ift als Leiche im Bett gefunden worben. Seit lettem Upril hatte er in Soboten gewohnt; er war von Sarlem aus bort: bin gezogen, und ungefahr gleichzeitig war er Rebacteur bes "Belletriftifchen Journal" geworden.

Er mar ein feingebilbeter Dann. Muf Die eine ober anbere Beife tam es aber folieglich beraus, bag er unter einem angenommenen Ramen hier lebte. Darauf behauptete er, fein richtiger Rame fei Baron v. Bulom", aber biergulande habe er mit bem Abel nichts ju thun haben wollen. Das war inbeg wieberum nur eine faule Musrebe.

Eruft Bog mar bis jum Jahre 1884 Director an ber Sparbant gu Berbe, im preugifchen Regierungsbezirt Stabe. Man machte bie Entbedung, bag er bins nen einem Jahre 2,000,000 Dart un= terfchlagen hatte. Statt aber verfolgt gu werden, murbe er in ein Grrenbaus gebracht. Uns biefem entwischte er unb entflob nach Amerita. 3m vergangenen Juni murbe er von Rubolf Bermann erfannt, und biefer berichtete feine Gutbedung in einem Brief an Befannte in Berbe. Die beutiche Regierung leitete eine Berfolgung ein, - als aber hier ein hilfsmaricall nach bem febnlichft Bejuchten ausichaute, be war Diejer gerade guvor gestorben. Er ift in burf: Gelbe geworben ift.

#### Riefenftrifte in Sicht.

New Orleans, 2. Nov. Die Stabt fteht am Borabend eines allgemeinen Musftandes, ber, wenn es gum Mengers ften tommt, fich über fammtliche Inbuftriegweige babier erftreden wirb. Min= beftens 30,000 Mann werben ausfteben, wenn ihren Forberungen nach höherem Lohn, Berringerung ber Arbeitszeit und ausichlieglicher Unftellung von Gewert: fcaftsarbeitern nicht entfprochen wirb. Die Ortsbehörben find ben Strifern freundlich gefinnt.

(Spater:) Der Strite ift icon wies ber abgefagt worben.

#### Bahnunglud.

Bittsburg, 2. Nov. Muf ber Fort Bayne: Bahn gab es heute fruh gegen 1 Uhr am Hebergang ber Bafhington Ape, in Allegheny einen ichlimmen Un= fall. Gin Gil-Gutergug vom Often ftieg mit einem Renftone-Erpreggug von Chicago zufammen. Sechs Gutermagen und die Locomotive bes Erpregguges murben gertrummert.

In ber allgemeinen Bermirrung vers faumte man fonftige Borfichtsmaß: regeln, und infolge beffen rannte noch ein britter, nach Chicago bestimmter Bug in bie Erummer hinein. 3mei Ungeftellte murben ichmer verlett. Die Baffagiere ber beiben Erprefigige ges riethen in großen Schreden, und viele liefen in ihren Rachtfleibern auf bas Geleife beraus. Dach etma einer Stunbe angeftrengter Arbeit mar bas Beleife wieder freigemacht.

Lieutenant Schwatka entleibt fif.

Portland, Dre., 2. Nov. Beute fruh gegen 3 Uhr murbe Lieutenant Schwatta, ber berühmte Bolarforfcher, in bewußtlofem Buftande aufgegriffen. Reben ihm lag eine Flafche Laudanum. Muf ber Polizeistation ftarb er. Of= fenbar hatte er Gelbstmord begangen.

#### 3ft er untergegangen ?

Cleveland, D., 2. Nov. Man halt es für beinahe gewiß, bag ber große Stahlbampfer "B. S. Gilder", melcher von Buffalo nach Milmautee beftimmt mar, auf bem Dichiganfee mit Mann und Maus untergegungen ift! Muf bem Dampfer befanden fich, ein= folieglich bes Capitans Joe Gildrift, 18 Berfonen. Das Schiff batte einen Werth von \$200,000 und mar mit \$180,000 perfichert.

#### Bofer Bubenftreich.

Phillipsburg, D., 2. Rov. Bei ei: ner Berfammlung ber Secte ber "Dunt: arbs" murben 200 ber Unmefenben fcwer frant, inbem fie Guppe agen, in welche unbefannte Bojewichter Grotons Del gegoffen hatten.

#### Dampfernadrichten.

Dem Port: Raifer Bilhelm II. von Bremen; Berra von Genua; State of Mebrasta von Glasgow.

Philadelphia: Britifh Brinceg von Liverpool; Sibernian von Glasgom. Liverpool: City of Paris von Dem Port; Angloman von Bofton.

#### Bremen: Savel von Rem Port. WetterBericht.

Bur bie nachften 18 Stunben folgen= bes Better in Juinois: 3m Mugemeis nen fcon; veranberliche Binbe.

### Bahutataftrophe!

Biele Todte und Berlehte. London, 2. Nov. Gin fchredliches Bahnunglud ereignete fich beute gu fruber Stunde in ber Rahe von Thirst, in ber Grafichaft Portibire. Der Dittufte: Gilgug nach London fuhr geftern Abend um 10.30 nach Ebinburgh ab. Da ber Bug ungewöhnlich ichmer mar, fo ließ man ibn in zwei Abtheilungen laufen. Die erfte Abtheilung ift mohlbehalten und gur fahrplanmäßigen Beit nach

London gelangt. Muf ber zweiten Abtheilung befanben fich über 100 Paffagiere, barunter meh= rere Gbelleute und andere hervorragende Berfonlichteiten. Der Bug fuhr glud: lich burch bas fubliche Schottland und ben außerften Rorben von England. Gin bichter Rebel berrichte, und es mar für ben Bugführer fcwierig, bie Gig= nale noch zu unterscheiben. In ber Rabe von Thirst murbe ber Rebel bichs ter als je, und etma 24 Meilen nörblich von Thirst waren bie Signale gar nicht mehr zu ertennen. Ploblich ein furchts barer Rrad - ber Gilgug mar, mabs rend er in voller Geichwindigfeit babinfuhr, mit einem Gutergug gufammens

Die Bugführer hatten bas Unbeil erft bemerkt, als gar nicht mehr an ein Ab= menben beffelben gu benten mar. Die Berftorung bes Gilguges mar eine voll= ftanbige; erft fturgte bie Locomotive besfelben nach einem fcredlichen Bufam= menprall mit bem Gutergug gur Geite, und fie zog alle Baggons nach fic. Gs gab einen großen Trummerhaufen, und bie Baffagiere maren in ihren Raumen

mie in Rallen gefangen. Beinahe fofort geriethen bie Trummer burch entweichenbes Gas in Brand, und ber Rauch und bie Flammen, und bus Beschrei und Geftobn ber Sterbenben und Bermunbeten vereinigten fich gu

einem schandeten Schausel.

einem schauserlichen Schausel.

Diesenigen, welchen es gelang, sich unverletzt berauszuziehen, eilten den Anderen, soweit dieselben noch am Lezben weren, zu hilse. Aber wegen der den waren, zu hilse. Aber wegen der den waren, die Baggons zusammenges quetscht waren, hielt es sehr schwer, die Liden der Bassons zusammenges quetscht waren, hielt es sehr schwer, die Liden der Bassons zusammenges gewöhnlicher Kritschen der Bergeboumben der Bergeboumben der Bergeboumben kabenderungen waren zu öffnen. Männer und Frauen schrieben zu öffnen. Männer und Bergebellige Gapitalien werden zur hebung der Bergbaumbultzie angelegt.

und ein Mann, welcher langfam ver= brannte und burchaus nicht heraustom= men fonnte, flehte, ihn boch um Gottes willen zu töbten, bamit er nicht langer

gu leiben brauche. Es ift betannt, bag minbeftens 10 Berfonen umgetommen, und daß 30: ver= lett worben find, barunter 12 fcmer. Der Beiger bes Expregwagens murbe getöbtet, aber ber Locomotivführer, welcher im Augenblid bes Bufammens ftoges abfprang, tam mit einem gebro: denen Bein bavon. Unter ben Berletten befindet fich auch ber Marquis von Suntly, und unter ben Getobteten Capitan Duncon McLeod vom 42. Regiment ber Sochländer. Die Boftbe: forberung nach bem Rorben hat fich burch bie Raiaftrophe bebeutend per=

#### Bon Bilberern erfcoffen.

Berlin, 2. Rov. Baron Rorten= bret, ber herr bes Schloffes Rarb= firchen, ift auf feinem Gute in Rampf mit Bilberern gerathen und von benfelben ericoffen worben.

#### Alageführende Caubftumme.

Breslau, 2. Nov. Die Böglinge bes toniglichen Taubstummen-Inftituts ba= hier haben bei ber Regierung Rlage ge= führt über graufame Behandlung feitens ber Lehrer. Es ift jest eine Unterfus dung eingeleitet.

#### Maddenfänger verhaftet.

Stragburg, 2. Nov. Sier murbe ein Parifer Jube Damens Levi feft= genommen, welcher hier junge Mabchen für Parifer Lafterhöhlen gu geminnen fuchte.

#### Anterfoling 15,000 Mark.

Flensburg, Schlesmig, 2. Nov. Der Boftmeifter Sanfen, gegen ben man übrigens ichon lange Berbacht begte, ift anf bie Befculbigung verhaftet worben, einen 15,000 Mart enthaltenben Gelb: brief unterschlagen zu haben.

#### Rod ein Bahnunglud.

London, 2. Rov. Mus Liverpool wird ebenfalls eine Bahntataftrophe gemelbet. Gin mit Baffagieren gefüllter Bug ber Merfey=Bahn fließ mit einer Locomotive gufammen. Es gab große Berheerung. Drei Berfonen murben getöbtet, und etwa 50 perlett.

#### 20 Verfonen burd Auffleifch vergiftet.

Baricau, 2. Rov. Bei bem polni: den Dorfe Groitsy find auf einem Bauernhofe nicht weniger als 20 Berjo: nen burch ben Benug von Fleifch einer Ruh, welche an einer Biehfeuche gelitten hatte, vergiftet worben. Behn berfelben find bereits unter großen Qualen gestorben, und auch von ben anberen werben nur wenige mit bem Leben ba= pontommen.

#### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Telegraphifche Motizen.

- Die Gefundheitsbehörde von Samburg veröffentlicht jest teine taglichen Berichte mehr über choleraverbachtige Erfrantungs

- Wie aus Corfu gemelbet wirb, bat De: veaur, ber Director ber Ottomanischen Bant in Constantinopel, Gelbstmorb begangen,

inbem er in's Deer fprang. - In Mabrib entstand ein Aufruhr, weil bie Boligei ein im Brabo geplantes Concert verboten hatte, und bie Bolfsmenge bies erf im legten Augenblid erfuhr. Lettere mar bie Tenfter in ber Nachbarichaft bes Brabi ein und ftedte ben Dufifpavillon in Branb. Die Genbarmerie zersprengte ichlieflich bie Aufrührer und verhaftete 14 ber Rabelsführer.

- Der Orfan, welcher in Gubfranfreid wuthete, erftredte fich vom Golf von Dar feille über bas gange Land bis gum Golf por Biscana. Borbeaur, Toulouse und Berpig non murben besonders ichlimm heimgesuch Bolfenbruchartige Regenguffe mechfelten mi heitigen Sagelichauern ab. In Garten, ar beitigen Sagelicauern ab. In Garten, an öffentlichen Blaten und auf Rirchhöfen murbe großer Schaben angerichtet, und eine Denge Berjonen murbe burch umberfliegenbe Biege fteine u. f. w. verlett. In Berpignon mur-ben bie Strafen fo ftart überfluthet, baf mehrere Berfonen Die aus bem Theater men, nur mit fnapper Roth vor bem Er-trinfungstobe bewahrt blieben. Faft alle trintungstobe bewahrt blieben. Faft alle Bahnguge hatten bebeutenbe Beripatung.

- In St. Baul hat es gestern gum erften Male geschneit. - In St. Baul fowie an verfchiebenen

Plaben von Gub-Datota hat es gestern gum erften Dale geschneit. - Bu Memphis, Tenn., ftrifen bie Ge perficafts-Cigarrenmacher behufs einer 8: procentigen Lohnerhöhung.

- Geftern Abend bielt Grover Clevelanb por bem bemofratifchen Berein von Beichaita leuten im Lenor-Lyceum gu Rem Dort eine langere politifche Rebe. Der Malg- und hopfenhanbler Mar Schönthal in new yort hat feinen Banteroit angemelbet. Die Schulben belaufen fich auf

mehr als \$250,000. - Bei Babsworth, Ala., entgleifte ein Bahngug gerabe an einem Bafferbebalter; legterer fturgte auf einen Baggon, in welchem fich 40 Arbeiter befanden; 15 berfetben mur nen verlett und 2 find ihren Berlegungen er=

- Dem neueften Bericht bes Bunbesichas amts zujolge, aus welchem man, wie ge-wöhnlich, nur fehr ichwer flug werben fann, foll bie Bunbesichulb mabrend bes letter Monats um \$884.510 abgenommen und gegenwärtig 81,564,331,610 betragen.

- Geftern Rachmittag tamen in Spear ville, Ranf., zwei Burichen in Die County-Bant und beraubten ben Ro mit gezogenen Revolvern um \$1700, mabhielt. Die Rauber entfamen, obwohl sowie fie wieber in ben Sattel fprangen, fort von berittenen Jagern beiß verfolgt

- Mus bem Jahresbericht bes Glaats

#### Grbftreit.

Richter Collins fällte heute in bem Proceg um bas Befitrecht bes Grund: ftudes No. 167-169 Babafh Ave., welcher von Frau Carrie L. B. Hoope gegen Billiam G. Little, und Balter 23., nebft Ethel Belle Lithgow ange: strengt worden war, ein Urtheil.

Das Streitobject reprafentirt einen Werth von etwa \$200,000 und war von bem im Januar 1880 verftorbenen Bals ter G. Williams, feiner Bittme Gliga und feiner Tochter Carrie - Die lettere ift bie Rlägerin — testamentarisch ver= macht worden.

Frau Williams ftarb im Mai 1888 und fette laut lettwilliger Berfügung 30= feph R. Barter und Billiam G. Little ben einen ber Betlagten - gu Ber= maltern ihres Nachlaffes ein. Die Tochter hatte ingmifchen Albert G. Lith= gow geheirathet, fich aber, und gwar nachbem zwei Rinder geboren worben ichlechter Behandlung wegen maren. fcheiben laffen. Diefe beiben letteren find bie Mitangeflagten.

Frau Carrie Soope beantragte nun, bag Little megen vorgerudten Alters und meil er neuerdings feinen Wohnfit nach Cornwall, 3baho, verlegt habe, abgesett werden follte. Der Gerichts: hof gab biefem Antrage Raum und vers fügte außerbem, bag Barter alleiniger Testamentsvollstreder bleiben und er= machtigt fein foll, bas Gebaube auf bie Dauer von 99 Jahren gum Breife von \$15,000 unter bem Borbehalt gu rer= miethen, bag ber Miether \$25,000 für Berbefferungen an ber Befitung auf= menbe.

#### Berloren und wiedergefunden.

In ber Familie Beft, bie Ro. 618 D. 82. Str. mobnt, herricht heute große Freude über bas plopliche Biebererfcheinen eines 5 Monate alten Rin= bes, welches geftern Rachmittag auf ziemlich fonderbare Beife verfcwunden mar. Frau Mora West hatte ein zehn= jahriges Mabden Ramens Emma Donelly engagirt, um bas Rinb gu pflegen und mar Nachmittags fortgegangen.

Alls fie gurudtam, mar bas Rinb fo= mohl als auch bas Mabden verschmun= Frau Weft glaubte querft, bas Madden fei mit bem Rleinen irgenbmo= bin in ber Rachbarichaft gegangen, boch als bei Ginbruch ber Dunkelheit Berr Beft nach Saufe fam und bas Mabchen immer noch nicht ba mar, mußte jener fofort nach ber Polizeiftation geben und Unzeige erftatten. Gleich barauf litt es auch die Frau nicht mehr im Saufe.

Sie begab fich auf die Strafe und frug alle Befannten, ob fie ihr Rind gefeben batten. Ginige fagten ibr, fie folle nur nach Saufe geben, ber Rleine murbe gemiß ba fein. Gie folgte bem Rathe und fanb, als fie ihre Bohnung betrat, bas Rind unbeschäbigt in ber Biege liegenb. Emma mar nirgenbs gu feben und blieb auch fpater aus. Muer Bahricheinlichfeit nach ift fie mit bem Rinbe fortgegangen, vielleicht gu ihren Eltern, und als Berr und Frau

Beft fort maren, gurudgefommen. Mus Furcht, für ihr Fortgehen aus: gescholten gu merben, mag fie bann bas Rind in bie Biege gelegt haben und nach Saufe gegangen fein. Da Frau Beft fte nicht nach ber Bohnung ihrer Eltern gefragt hatte, tonnte auch nicht ermittelt merben, wie fich Die Ungele= genheit zugetragen hat.

#### Bom Mustande.

- Die Deeresausgaben Frankreichs haben nach bem Berichte bes Deputirten Cochern über das Kriegs= budget insgesammt feit bem Jahre 1870 15 Milliarden 368 Millionen Francs

- Ueber ben Mineralreich.

thum Oftafrifas veröffentlicht Doctor

Lieder, ber im Auftrage guerft des Majors b. Wigmann, fpater bes Bouber= neur b. Goben umfangreiche geologis fche und mineralogische Untersuchungen vorgenommen hatte, im "Deutschen Rolonialblatt" bie Ergebniffe feiner Forfdungen. Die Beröffentlichung lägt erfennen, daß die Erwartungen einer großen Mineralausbeute, welche zeitweise geherrscht haben, für die hauptproducte recht wenig begründet find. Für das Borfommen bon Rohlen im beutschen Gebiet tommt nur eine Candfteinzone in Betracht, welche dem Oftrande des centralen Gneiggebiets, ben Bebirgen Urugura angelagert ift, eine Gedimentarformation, beren unterfte Schichten aus Canbfteinen mit Berfteinerungen beftehen, welche für bas Bortommen von Roblen darafteriftifc find. Unftedende Rohlenfloge find nicht gefunden worden. Der Gifenreichthum bes Rolonialgebiets ift nach Unficht bes Dr. Lieber weit überichapt worden, ber geringe Bedarf ber Gingeborenen mird leicht bon einigen fleinen Fabritations= centren gededt, wenn nicht bas nöthige Material pon Raramanen, die pon ber Rufte tommen, getauft wird. Das Bortommen bon Rupfererz (es handelt fich hier in erfter Linie um Malachit) von Mafasi ift in gang geringfügiger Ratur; ber Malachit tritt bort in fleinen Mengen auf Rluften im Gneiß auf und bietet feinerlei Ausficht auf nutbringende Gewinnung. Rur für Graphit und Glimmer nimmt Dr. Lieber beffere Aussichten an. Er hat größere Graphitichichten bes Gneißes in Uru-guru und Beft-Utani, am Gubabhang bes Mtumbatu und auf der Bagbob wifden Moua Manimhombme, und ausgebehntes Bortommen bon Raliglimmer im Mhindugebirge und im

#### Frant Collier.

Der bedauernswerthe Rechtsanwalt por dem Irrengerichte.

Der ungludliche Abvotat Frant Collier erichien heute in Begleitung ber Frau Beft von Palatine, Fraulein Bradwell und Frau Dr. Rate Beterfon, fomie feiner Rechtsanmalte General Blad und Sibnen Abler vor Richter McConnell, um barguthun, bağ er gegen Recht und Gefet im Brrenafpl in Dun= ning festgehalten werbe.

Frau Dr. Beterfon ift bie Dame, bie ihm gu ber fenfationellen Flucht aus ber Unitalt perholfen bat. Gie alle find bereit, bafür einzufteben, bag Collier im Bollbefit feiner geiftigen Rrafte mare. Er felbft benahm fich, im Gegenfat gu feinem früheren Auftreten bei gleicher Beranlaffung, biesmal fehr ruhig und machte auf bie unbefangenen Buborer unbedingt ben Ginbrud eines vollfiandig vernünftigen Menichen.

Bon Geiten bes Countns maren Silfs-County-Unmalt Dagood, fomie Dr. Lowry und Director Camper von ber Arrenanstalt in Dunning er= ichienen.

Gin Formfehler in ber Ausfertigung bes Beglaubigungsichreibens ber Let: teren rief eine langere Bergogerung

Collier begrugte in ber 3mifchengeit feine Collegen, welche bas Intereffe an ber Sache nach bem Situngefaal gelod hatte. Er flagte lebhaft über bie gang miferable Berpflegung und ertlärte, bag eine Beröffentlichung ber Digftanbe in ber Unftalt vor ber Bahl ein fcmerer Chlag für bie republifanische Abmini= ftration fein mußte.

Dr. Lowin meinte, bag bie Bermal= tung Colliers Unflagen nicht gu fürchten habe, bag es inbeg in feinem eigenen Intereffe lage, Die eventuelle Entlaffung aus ber Mufficht bis nach ben Bahlen gu verschieben. Die Aufregung, in bie er fich fonft fturgen murbe, burfte feiner Befundheit ficher nicht forberlich fein.

Rachdem bie Borverhandlungen ge: ichloffen waren, murbe bie eigentliche Berhandlung auf ben Nachmittag ver=

#### &. 3. Bill. Sighleyman angeblich Coldat.

Beute Nachmittag, furg vor Rebattionsfolug, erhielten wir bie Radricht, bağ 3. Will. Sighlenman, über beffen plotliches Berichminden fo fenfationelle Berüchte im Umlauf find, bei ber Bunbes-Armee eingetreten ift. Der Rapitan pom biefigen Berbe-Bureau bestätigte bie Radricht und erflarte mit Bestimmte beit, bag Sighlenman Refrut und bereits eingelleidet fei. Ueber bie Beweggrunde gu feinem Gintritt habe er nicht gefprochen.

#### Theurer Spaf.

Charles Tognetti und Nicolaus Belpert murben beute megen bosmilliger Sachbeschädigung um je fünfzehn Dol= lars beftraft. Rlager . mar ber Obft= händler Mite Alexander, von Ro. 215 D. Clart Str., bem bie Beiben Scher: zeshalber feine Fruchtforbe burch bie Fenfterscheiben hindurch in ben Laben geworfen hatten.

#### In den Biebhöfen verungludt.

John G. Bart, Fleifch=Infpettor auf ben Biebhöfen für eine große Firma, erlitt am Donnerstag einen schweren Ungludsfall, welcher mahricheinlich feinen Tob herbeiführen wirb.

Als Bart burch die Biebhofe fdritt und eines ber Thore öffnete, lofte fich ein ichmerer Balten los und fturgte auf ihn herab.

Der Bebauernswerthe murbe nach feiner Bohnung, No. 4606 Bentworth Ave., gebracht. Der Sausarzt ftellte feft, bag Bart neben ichmeren inner= lichen Berletungen einen Bruch bes rechten Buftinochens und eine Berlegung ber Birbelfaule erlitten hat.

#### Beecham's Billen bei franter Seber.

### In's Zuchthaus.

George Bafbington Tyler murbe gestern Abend ber Ermordung des Drin Cheriban ichulbig befunden und zu einer 22jährigen Buchthausstrafe verurtheilt. Inler hatte am 15. Marg in einem Unfalle mahnfinniger Giferfucht feinen Rebenbuhler erichoffen. Geine Behaup= tung, in Rothwehr gehandelt gu haben, fand bei ben Gefchworenen feinen Glauben.

## Dit dem "Templer.Comert".

Der Farbige Linben Bidliff, Mitglied einer Templerloge und Ro. 2545 State Str. mohnhaft, gerieth gestern mit feiner Gattin in Streit and murbe babei fo muthenb, bag er fein Orbens: ichwert berbeiholte und ihr bamit eine gefährliche Berletung am Ropfe beis brachte. Der "Ritter" murbe in Saft genommen.

#### Berunglüdt.

Mis ber Theehandler Emmon Amons ters gestern Abend in feinem Gefährt bie Beft Chicago Ave. entlang und an bem Sanfe Ro. 515 porüberfuhr, icheute fein Bferd und ging burch. Amonters wurde aus bem Bagen und auf bas Bflafter gefchleubert, wobei er fich am Ropfe forer verlette. Der Beruns gludte wurde nach seiner Bohnung, Ro. 413 Best Chicago gebracht. Der ihn behandelnde Arzt befürchtet, baß eine gefährliche Behirnerfdutterung vor-

#### Gin Langgefuchter berhaftet.

Die Stanton Uve. Polizei freut fich eines guten fanges.

Die Polizei an ber Stanton Ave. glaubt einen fehr guten Sang gethan gu haben.

Seit Monaten laufen in größeren und geringeren Zwischenraumen bei ber genannten Polizeistation Rlagen über Raubanfalle ein. Die fammtlichen Opfer bes Banbiten gaben an, berfelbe habe fie von rudwarts mit bem Urme am Salfe umfaßt, mahrend er ihnen mit ber anderen Sand bie Tafchen ausleerte.

Geftern Abend zwischen 7 und 8 Uhr wurde D. J. Sill, ein in Ro. 1240 Michigan Ave. wohnhafter Dafchinift ber Illinois Central=Bahn, por ber im Saufe No. 3634 Cottage Grove Ave. befindlichen Birthichaft auf eben folche Beife angefallen und um \$35 beraubt. Mls ber Räuber verschwinden wollte, wendete fich Sill rafc um und befah fich genau bie Gefichtszüge bes Mannes. Mis er fpater in Begleitung eines Bolis giften bie Dachbarichaft abging, ertannte er in einer Gaftwirthichaft einen Mann

als ben Thater. Der Betreffenbe nennt fich George Buchanan und behauptet, noch niemals irgend etwas mit ber Polizei gu thun gehabt zu haben. Er murbe bis auf Beiteres in Saft genommen.

#### Weuer.

Mus unbefannten Urfachen entstanb heute fruh um 7 Uhr im rudwärtigen Theile bes zweistödigen Steingebäudes, No. 218-222 R. Union Str., ein Feuer, bas erft nach harten Unftrengun= gen Seitens ber am Blate ericbienenen

Dampffpriten bemältigt werben tonnte. Das Saus ift Gigenthum ber Firma Ring & Underson und mird ausschließ= lich von berfelben benütt. Die Firma gibt an, bag ber am Saufe felbft anges richtete Schaben \$500, ber Berluft an burch Teuer und Baffer verborbenen Baaren \$200 betrage.

#### Temperaturftand in Chicago.

Bericht von ber Bettermarte bes Mu: bitorium=Thurms: Geftern Abend um 6 Uhr 50 Grab, Mitternacht 46 Grab. heute Morgen 6 Uhr 45 Grad und heute Mittag 45 Grab. Am niedrigsten, nämlich auf 45 Grab, ftanb bas Ther= mometer um 6 Uhr heute Morgen.

Durch achtzig Angeigen. Aunahmeftellen, welche über die gange Stadt vertheilt find und Angeigen zu bemfelben Perife annehmen, wie die haubtoffte, hat die "Mbendpoft" dafür geforgt, daß Riemand bie Beit zu verlaben braucht, um eine fleine Angeige aufzugeben.

#### Sura und Rett.

\* G. Reiherfelb, ein Pfanbleiher beffen Gefchäft fich im Saufe Ro. 384 G. Clart Str. befinbet, murbe geftern in Saft genommen. Er ift beidulbigt, einen großen und fechs fleine Löffel für \$5 in Pfand genommen gu haben und nun beren Berausgabe gu verweigern. Das Berhor in Diefer Ungelegenheit wird morgen ftattfinden.

\* Simon Rohn von No. 28 Jane Str. und ber Bau-Contractor Freb Remus, wohnhaft No. 792 GirarbStr. wurden heute unter je \$300 Burgicaft für feche Monate unter Friebensburg: fchaft geftellt. Zwifchen beiben hatte es, einiger Stude Solz wegen, Die Res mus von Rohn's Saus angeblich meg= getragen hatte, eine Rauferei gegeben, aus welcher Robn einige blaue Glede

bavongetragen hatte. \* In bem Berichte über bas eigen= thumliche Berfchwinden Der Frau A. Beard aus ber County Recorbers Office mar betreffe ihres Baters Die Behaup: tung aufgestellt morben, bag berfelbe ben Ropf mohl voll werthlofer Erfin: bungen, aber feine Luft habe, etwas rechtschaffenes gu thun. Diefe Behaup: tung hat fich inbeg als irrthumlich er: wiefen, ba ber Betreffenbe, Berr A. F., Bradlen von Do. 513 Graceland Ave. ein gutgehendes Geichäft und außerdem wenigften auch fur eine feiner Erfinduns gen die Indoffirung bes ftabtifchen Ge:

funbheitsamtes befitt. \* Thomas Cahill, ein Buriche von 17 Jahren, überfiel Montag Abend ben im Saufe Ro. 603 Elfton Ave. wohn= haften Louis S. Ahlborn. Diefer feste fich gur Behre und ber Strold murbe mit Silfe von Baffanten festgenommen. Richter Severfon vertagte heute bas Berbor auf ben 5. b. Dt. und feste bie Bürgichaft auf \$800 feft.

\* Bahrend eines Streites gwifchen James Smith und Ths. Cotter, zwei Arbeitern in ber Gifengiegerei von Rurth Bros., No. 822 Auftin Ave., ergriff Cotter ein glubendes Schureifen und brachte feinem Gegner bamit eine fürch= terliche Bunbe am Unterleibe bei Smith mußte nach Saufe gebracht merben und ber brutale Angreifer murde fofort verhaftet.

\* Charles Cooper von Ro. 218 Sonne Str. murbe beute auf Rlage feiner grau bin um \$85 bestraft. Geine Frau, als Klägerin, gab an, ihr Mann habe fie wiederholt mighandelt und ver= weigere ihr und ihrem Rinde ben Unter-

\* Frau Mitchell von Ro. 44 State Str. murbe auf ben Berbacht bin, Ditglied einer Falfcmungerbanbe gu fein, verhaftet. In ihrem Befige follen Blatten, Die gur Berftellung von Falfis fifaten gedient haben, gefunden worben

Den Berth einer tleinen Aujeige in ber "Moenbooti" wiffen nicht blos bis Deut-iden Chicagos ju fodgen.

#### Bon Strolden überfallen.

Ein Polizist aus schlimmer Lage befreit.

Blutend aus einem Dutend leichter Bunden am Ropf und Obertorper und mit einem ganglich gerriffenen Rod erfchien heute Bormittag Polizift John Dougherty mit zwei Gefangenen in ber Desplaines Str. = Station.

Dougherty gab an, er fei, mahrend er in ber Rabe von Dadifon und Clin= ton Str. patrollirte, in eine Birthichaft gerufen worben, um einen bort ents ftandenen Streit gu fchlichten. Raum hatte er jeboch bas Local betreten, fo murbe er von einer Angahl von Strol= chen überfallen, welche ihm Rnuppel, Stern und Revolver megnahmen, ibn gu Boben ichlugen und bann mit Faus ften und Gugen bearbeiteten.

Der Geheimpoligift Levy von ber Central Station, ber jufallig poruber ging, eilte feinem Rameraben gn Bilfe und nun gelang es, zwei ber Strolche, Ramens Joe Relly und John Demps fen, gu verhaften.

Beibe werben morgen bem Richter porgeführt merben.

#### Dit dem Gefdafte nicht gufrieden.

Frau Louise Thompson reichte im Rreisgerichte ein Gefuch ein, in welchem fie um Ungiltigteits-Ertlarung eines pon ibr mit Rarl und Guftap 21. Schönlau abgefchloffenen Bertrages bittet.

Die Rlagerin gibt an, fie fei burch periciebene Angaben ber Geflagten pers anlagt worben, fich mit \$25,000 an bem Marquette Sotel, Ede Dearborn und Abams Str., ju betheiligen. Es fei ihr gefagt worben, in bem Sotel bes fanben fich Ginrichtungsftude im Berth von \$50,000 und bas Gefchaft blube und gebeihe. Wie Frau Thompfon bes hauptet, hatten fich biefe Ungaben als unmahr herausgestellt. Beiter fei auch bie Behauptung, bag fich in bem Sotel 300 Bimmer befanben, ftart übertrieben gemefen, ba fich bafelbit nur 160 Bimmer befänden. Mus allen biefen Gruns ben municht Frau Thompson Borlage einer Abrechnung und Ginfetung eines gerichtlichen Bermalters.

## Mus bem Coroners-Mmt.

Der Coroner murbe heute benachrichs tigt, bag George Salzmann, ein Anges ftellter in Burtharbts Cobamafferfabrit. plöglich verftorben ift. In bem Bericht heißt es ausbrudlich, bag er fein eigenes Brobutt in ju reichlichen Quantitaten genoffen hat, wodurch fein Tob berbeis

geführt worden fei. Gerner wird gemelbet, bag Thomas Smith, ein ehemaliger Locomotivfubrer ber Chicago, Burlington und Quincy Bahn, im County-Soinital geftorben ifi Smith murbe por einigen Tagen unter einem Thorweg, Gde von Clart und Bolt Str., fdmer perlett und befinnungstos aufgefunden. Er fam nicht wieder gu fich und tonnte beshalb feine Angaben über bie Art und Deife, mie er gu feinen Berletungen tam, machen. Man vermuthet, bag er von einem fcmes

#### ren Wagen niedergefahren worden ift. Unterbrochenes Spiel.

In bem Baufe Ro. 311 Clart Str. vertrieben fich geftern mehrere Chinefen bie Beit mit "Bung Loo," einem bei ben Bopfträgern fehr beliebten Rarten= ipiel. Giner berfelben, Ramens Bun Lee, hatte befonberes Bech und verfucte ichlieglich, eine falfche \$50 Rote in's Spiel gu bringen. Da bie anberen bamit nicht einverstanden maren, murbe Bun ärgerlich, entrig bem ihm gunachft Gigenden ein Bundel Bantnoten und lief davon. Die Spieler folgten ihm unter großem Gefchrei, boch ehe fte ibn erreichen fonnten, hatte er bas Gelb an einen Freund weitergegeben, ber glude lich damit enttam. Bun felbft murbe festgenommen und fist nun unter ber Antlage bes Diebstahls in einer Belle ber Polizeiftation an ber Sarrifon Str.

#### Begen Schlerei.

S. Rosmereda und B. Sellmann, welche im Saufe Ro. 221 BB. Buron Str. ein Trödlergeschaft betreiben, murs ben heute auf die Klage bes Do. 401 2B. Chicago Ave. wohnhaften Teophil Reivens bin, bem Richter Geverfon vorgeführt. Rosmereda, welcher, wie bes auptet wird, bem Diebstahle felbft nas her fteht, als er zugestehen will, murbe unter \$300 Burgichaft bem Criminals gerichte überwiefen, P. Bellmann bages gen freigefprochen.

#### Unter fdwerer Mutlage.

Der im Saufe No. 32 Rodwell Str. wohnhafte Philipp Smith ließ einen Mann Ramens Thomas Cotter unter ber Anflage verhaften, daß berfelbe ibn mit einer Baffe angegriffen und fcmer perlett babe.

Da Smith gur Beit noch nicht in ber Lage ift, por Gericht gu erfcheinen, vers tagte ber Richter bas Berhor auf ben 10. b. Die Burgicaft trägt \$300.

#### In Gefdäfteverlegenheit.

Barnen Brin, ber in bem Saufel Ro. 554 Root Str. eine Fieifcherei betrieb, ertlarte fich beute gu Gunften von Julius Smolinsti für zahlungsunfähig. Seine Berbinblichfeiten betragen \$3,700 und bas vorhandene Bermogen \$2,500.

Die "Chenbooh" ift noch immer ihrem Granblabe tren, alles Biffenswerthe in möglicht gebrangter und fahlider gem

# Wir verschenken sie.

Sie können nur einen Anzug erhaften. Sie können nur einen Meberzieher erhalten.

Berfauf danert nur eine Woche.

# Jur um uns bekannt

Beginnend Mittwoch, Mov. 2. Endigend Mittwody, Mov. 9.

250Anzüge. 250

Ueberzieher.

Etegante ganzwollene Anglige, Sad-und Cutawah-Fagon, Farben sind signarz, draum und grau, Fadritate find Schediots, Cassimeres und Scothes. Jeder Anzug ist dom Schneider gemacht, mit guten Zuthaten und prächtig passend, Wir garantizen, daß sein Netait-Aleiderhandler in Schaago dieselden unter 815 verfauft. Werden sir eine Woche nur für den Preis des Platerials verlauft. Bir referviren bas Recht, nur einen Unjug an eine Perfon ju verfaufen.

Elegante ganzwollene Ueberzieher, in Kerjehs und Mel-tons, Jarben und ichwarz, blan nub braun. gut gemacht und ausgeftattet. Wir garantiren, daß fein Retail-Alei-berhändler dieleben jür weniger als \$15 vertauft. Wier-ben für eine Woche nur für den Preis des Materials der-fauft zu. Bir referbiren bas Mecht, nur einen Mebergieher

Sie tonnen die mahrend diefes Bertanfs gefauften Rleider innerhalb vier Tagen gurudbringen und 3hr Geld gurlid erhalten.

einzelne Gofen.

Sie haben mahrend biefes Berfaufes bie Musmahl | von 200 Baar einzelner Sofen gu ..... Diefe Sofen geben für weniger als ber Breis bes

Materials-Retail-Rleiberhanbler erhalten \$3.00 und \$3.50 für biefelben. Bir fuhren elegante vom Schneiber gemachte Anguge-bie feinsten, bie gemacht merben tonnen-importirtes Clay Worftebs, Geibe Mifchungen, engl. Caffimeres, echte Scot=

verfaufen fie zu micklichen Wholefale-Breifen. In Uebergieber tonnen wir auch ben Unfpruchvollften gufrieben fiellen, wir haben fie in importirten Rerfens, Meltons, Jrifh Friege, Shetlanbs, alle Farben, mit Atlas, Seibe und Caffimere gefüttert, einfach und boppelfnöpfig, verfaufen fie gu mirflichen Bholejales Breifen-erfparen Ihnen Retailers Profit.

des, mobifche, einfach und boppelfnöpfige Gad, Cutaway und Prince Albert Fagons und



146-EAST MADISON STR.-146

Offen Abends bis 9 Mbr.

Samftags bis 101 Alfr Abends.

Ctablirt 1842.

45,000 in Gebrauch.

Dauerhaft. Preiswürdig. Elegant. Pianos billig zu vermiethen. A. H. RINTELMAN & CO., HARDMAN PIANO WAREROOMS! 182 und 184 Wabash Ave. Cataloge werden auf Berlangen gratis gugefandt.

## W. W. Kimball Co.

(Stablirt 1857) fauft direct von den fabrifanten. Wir machen Limball Pianos, Riced und fransportable Pfeifen-Orgeln; ebenfalls Piano-

Stuble und -Peden. Bier große Fabriten unter einem Spftem von Betriebs-Ausgaben, sehen uns in ben Stand, die besten Resultate zu ben absolut niebrigften Roften zu erzielen. Im Große und Rlein-Bertauf.

Inftrumente, wenn gewünscht, auf leichte Abgablung verfauft. General-Agenten für ben Beften von Hallet & Davis, Emerson und anderen Bianos. Reue Bianos gu vermiethen. Bianos geftimmt und reparirt. Alte Inftrumente werben

W. W. Kimball Co., 243-253 Wabash Ave., nahe Jackson Str. KIMBALL HALL. John B. Thiery, beutider Bertaufer.

- Ctablirt 1857. -

Größtes und alteftes beutides Piano-Gefcalt in Chicago. Bianes und Orgein in gröfter Answahl, qu allen Breifen und unter gunftig-ften Raufe-Bedingungen. Gebrauchte Biauos zu Preifen von \$50.00 an.

Binnet an bermietben; im Salle fodieren Ranfs wirb bie Birethe fur ein Jahr gutgefdrieben. 226-228 WABASH AVE., mifa Fabrit: 87 bis 97 Oft Indiana Str.

C. F. HERMANN, Mrditett. Office: 889 Morth Ave. linin Celephon: Harth 870.

Egeurfions "Chiffs.Rarten" bon und nad Europe, über alte Dampler-Linien, Rets am billig flen zu haben bei WASMANSDORFF & HEINEMANN, 145-147 E. Mandolph der. Kanft nicht, ohne erst bei und nachgefragt zu haben, bonntagt ohne von 18-12 Ube. Intereffiren Gie fich für ein

intereffiren Sie auch bie noch nie gebotenen Werthe,

STATE ryonistealy und MONROE.

Rotig. - Unfere Fabriten fiellen jabrlich über 100,000 mufitalifche Inftrumente fertig. mija

Rorddeutscher Cloud. Schnelldampfer-Linie Prove, BREMEN Sans Aller, NOWYOFK Warra. Kaiser Wilhelm II.

Eurje Reifezeit. Billige Dreife. OELRICHS & CO.,
No. 2 Somling Green in Rem Hort.
H. CLAUSSENIUS & CO.
General. Agentur für ben Meden.
80 Fifth Abe. Chicago.

#### CALIFORNIA WINES. \$1.00 per Galone und aufwarts. Beig ober Rothmein frei in's Saus geliefert.

Schidt Poftfarte. California Wine Vault, 157 5th Ave.

Brauereien.

BREWING & MALTING CO. Office: A 7 1. N. Despiaines Str. Art Irbiam Str. Exmerci: No. 171—181 N. Despiaines Str. Maishout: Ko. 188—192 K. Jefferion Str. Elebetor: Ka. 46—22 W. Judana Str. ,Made in Germany.

Unter Diefem Titel ichreibt bie Die Erfolge, bie unfere bedeutenbften Dampferlinien in ben legten Jahren burch den Bau großartiger und ben modernften Unforderungen entiprechenber Schiffe erzielt haben -- wir erinnern nur an die "Spree" und "Savel" bes Llopd und die "Normannia" und ben "Fürft Bismard" ber Samburg-Umeritanijden Badetfahrt-Actien: Gefellichaft -, baben bie Englander nicht ruben laffen, bas gleiche gu berfuchen oder uns Deutiche woinöglich noch gu überflügeln. Niemals hat man feit der Erbauung Des "Great Gaftern" Dem Stapellauf eines Schiffes in allen betheiligten Rreifen mit folder Cpan= nung fowohl in England und Deutich= land als auch in Amerita entgegengeje= hen, wie bas in ben letten Monaten bei ber Erbauung zweier Dampfer ber Cunard-Linie ber Fall mer, von benen ber eine - bie "Campania" -, erbaut bon ber Fairfield.Company, am 8. September bom Stapel lief, mahrenb bas Schwesterschiff - die "Lucania"

noch in ber Musführung begriffen ift. Die "Campania" foll im nachften Frühjahr vor Eröffnung ber Chicagoer Musstellung ihre erfte Wahrt machen. Richt unintereffant find einige bergleichende Ungaben über die Brogenber= haltniffe bes modernen Leviathans ju anderen Seefoloffen. Wahrend ber Great Caftern" eine Lange von 218m bei 26m Breite aufwies, hat Die "Cam= pania" eine Länge bon 195m bei 21m Breite und 13,5m Tiefe, und babei, wenn voll gelaben, eine Bafferverichiebung bon über 19,000 Tonnen, b. b. um 3000 Tonnen mehr, als irgend ein jest existirendes Schiff. Der neue Dampfer ift 13m langer, als die berühmten "City of Paris" und "City of New Port" ber Imman=International= Line, und 6m langer dis Die gleichfalls berühmten "Teutonic" und "Majeftic" ber Bhite-Star-Line. Bei einer Beladung von 14,000 Tonnen wird bie "Campania" eine Fahrgeschwindigfeit bon 23 Anoten haben. Die Maichi= nenanlage besteht aus zwei Schrauben, Die durch zwei Baar Dreifach = Erpan= fions-Mafdinen von je 15,000 angezeigten Pferdeträften in Bewegung ge-

Cehr bemertenswerth ift nun aber bie Thatfache, daß außer ber das Schiff bauenben Fairfield-Company, bie ben Rumpf und bie Dafchinentheile bes Schiffes lieferte, 36 andere Firmen gur Lieferung einzelner Theile herangezogen waren, und zwar 35 englische und eine deutsche: Die Firma Rrupp in Gffen, welch' lettere mit ber wegen der Größenverhaltniffe beion= ders schwierigen Unfertigung der ftahlernen Platte für bas Ruber, bas ein Besammtgewicht von 24 Tonnen befist, beauftragt mar, für Rrupp und Die deutsche Induffrie eine ichmeichel= hafte, für die englische Industrie mobl weniger angenehme Thatfache. Denn an fie antnupfend, feben fich bie eng= lifchen Blatter, welche bie Bergebung Diefes Auftrags an ein beutsches Saus lebhaft erörtern, ju bem Geftanbnig gezwungen, bag bie Bezeichnung made n Germany, die man an fo bielen lumpigen (paltry) Gegenständen leje, bie in England getauft und gebraucht werden, baburch für England eine frifche und fehr beachtenswerthe Bedeutung erhalte.

#### Leo XIII, über Renan.

Bas für Gebanten ber Papft über Renan hat, darüber bringt bas Parifer "Journal" folgenden Bericht aus Rom: Conntag Abend fündigte ber geheime Ramerifi Migr. C. bem Bapfte den Tod Renans an. Der Papft, Der fich ge= rade gu Bett begab, blieb einen Mugen= blid ruhig, dann fragte er: "Und wie ist er gestorben?" — "Ohne Buße."— Leo XIII. überlegte, worauf er mit Milbe sagte: "Um so besser." Als Migr. C. Darauf fein Erftaunen über dieje Untwort ausbrudte, jagte ber Bapit: "3d bente nur an die Geele. Die dahingegangen ift, und welche por Gott ericheinen wird, um Rechenschaft abzulegen. Es gibt nur ein Wort, welches uns in Diejer Stunde Soffnung geben fann, aber es ift ber Beift bes Evangeliums felbft. Es ift bas Wort, meldes fitr Meniden von gutem Willen gefagt wurde. Diefer hat burch fein Ende bewiefen, daß fein 3meifel ein ernfter war. Rach Diefem Ernfte wird er beurtheilt werden, und mar biefer ein bollftanbiger, bann fann er ihm gur Abfotution perhelfen. Gin folder Tod wird freilich das lebel noch größer machen, welches diefer Mann mabrend feines Leben berurjacht bat. Und wenn bas Wort über die gutwilligen Menichen gu feinen Bunften ausgelegt merden tann, dann verdammt ihn ein anderes: "Unglud über Jeben, welcher Mergernis berurfacht." — Leo XIII. legte fich hierauf in's Bett. Aber bevor er feinen Rameriften verabichiebete, fagte er noh: "Diefer Mann bat ber Rirche mehr Butes als Bojes gethan. Er hat unfere Theologen aus ber Faulbeit gezogen, in welche fie verfielen. Er hat ben Zweifeln bes mobernen Bebantens Rörper verlieben. Er hat uns Die geordnete Coladtiinie gezeigt. Er hat uns unborbereitet überraicht. Solde Dinge tonnen nicht ohne ben Willen Gottes geschehen. Und ohne Zweijel wird der Allerhöchste Nachsich für jenen haben, ber fein Bertzeug, bie Beitiche feines Bornes war."

Der frühere Brofeffor Sedgwid in Cambridge hatte die Bemobnbeit, feine Borlefungen über Beologie im Freien und gu Bierde gu balten. Gegen achtzig, ebenfalls berit-tene Studenten, bilbeten bei ber Beiegenheit fein Auditorium, welches ber and hippologijch ftarte Projeffor an 40 Reilen die freng und quer burch bas Land führte, um berichiebene Bobenformationen gur Beweisführung für feine Mufftellungen gu benugen.

- Ueber einen feltenen Borfall, ber fich gelegentlich bes biesjährigen Manovers bes Garbecorps ereignete, wird bem "Call. Wochenblatt" aus Dolip berichtet: Der dortige Baftmirth Bahl biente von 1868 bis 1871 beim 2. Garbe-Dragoner-Regiment und machte ben "Todesritt" bei Mars-la-Tour am 16. August 1870 mit. Jest, nach 22 Jahren, am 6. September. murbe bie Standarten-Estadron bes 2. Barbe : Dragoner-Regiments in Dolig einquartirt. Der Rittmeifter Diefer Estadron befam beim Gaftwirth 2Babl Quartier, und felbftverftandlich murbe auch die Standarte, Diefelbe, melde der Garde-Dragoner Wahl geschworen und welche ihm bon Sieg gu Sieg vorangetragen wurde, bei ihm untergebracht. Das war eine große Freude, an der auch die Mannichaften der Estadron theilnehmen mußten, indem fie bon ihrem früheren Rameraben fraftigft bebewirthet wurden. Auch der damalige Bugführer unferes Garbe-Dragoners, lieutenant b. Gettris, jest Major in demielben Regiment, murbe auf ber toniglichen Domane Dolit einquartirt, und es mahrte nicht lange, da bielt ber Berr Major bor bem Saufe bes Gaft= wirths Bahl, um benfelben als alten Kriegstameraben berglich gu begrüßen, ebenjo tam berfelbe beim Ausruden allein borgeritten, um bem ehemaligen tapferen Garde-Dragoner "ein bergliches Lebewohl auf Wiederfehen" gu agen. "Gie tonnen fich benten", fo lauten die eigenen Worte bes braven Helden, "daß es ein herzliches Wieder= eben war zwischen mir und meinem Damaligen Bugführer; benn heute lagt sich leicht darüber sprechen; es war aber ein heißer Tag für uns Dragoner, da mußte jeder Mann feine Souldigfeit und wer gludlich aus bem Bemegel herausgefommen ift, ber weiß heute noch nicht, wie!" - Heber einen Doppelmord

in Oftrog bei Ratibor werden folgende nabere Angaben gemacht: Der Morder, Frang Banjet, ein früherer Gutsbefiger, hatte fein Bermogen bergeubet und fuchte nun basjenige feiner Frau angugreifen. 2113 ihm hierbei von Battin und Rindern energischer Bider= ftand entgegengefest murbe, tam es faft täglich ju ben unerquidlichften Familienscenen. Um Connabend Abend war Wanjet, ber borber fich bagu "Muth" angetrunten, unter bas Bett gefrochen, bewaffnet mit einem großen, icharien Ritchenmeffer, bas er eigens für seine Blutthat geschliffen hatte. Als Frau Banjet im Zimmer bas Abendbrod herrichtete, froch ihr Mann ploglich hervor und ftieg ihr mit Bucht bas Meffer in's Berg, fodag fie auf bas Bett fiel und fofort eine Leiche mar. Mis jest ber 19jahrige, ebenfalls im Bimmer anwesende Cohn der Mutter jur Silfe eilen wollte, fchligte er ihm mit bemfelben Meffer ben Leib auf, fo daß ber junge Mann nach einigen Stunden berichied. Durch bas Gefchrei murben die Sausbewohner berbeigeführt, aber in ber erften Bermirrung gelang es bem Morber zu entfommen. Spater wurde er in einer Scheune, wo er fich verftedt hatte, ergriffen. Auger dem ermordeten Cohne hinterbleiben noch fünf Rinder, Die gum Theil außerhalb bes Saufes untergebracht maren.

- Betreffs einer fürglich verbreiteten Rachricht über unternom= mene Galdaraherei mird nan annerläs figer Geite mitgetheilt, daß ausweislich ber Aften bes Staatsarchios in Raffel bor 1000 Jahren im Dorfe Saubern ein Goldbergwert bestanden habe, und bag auf Anordnung ber foniglichen Regierung in Raffel an Diefer Stelle wieder Rachforschungen stattfinden. Gin bort mit zwei Leuten feit August letten Jahres beichäftigter Oberfteiger fei auf alte Bergwertsanlagen gefto= gen und habe altes, bem Cbenholz aleichendes Ausbauholg von außeror= bentlicher Festigteit, fowie Erze gu Tage gefordert. Much hatten ichon wieder= holt Bergrathe an Ort und Stelle Proben Diefer Erze zur weiteren Unterfuchung entnommen, bon beren Musfall es nun abhängig fei, melche meite= ren Schritte in Diefer Angelegenheit geichehen würden. Die Orte, wo bie Bergleute eingeschlagen, beigen "Gold= fante" und Lingen, mober bas alte Sprichwort rührt: "In haubern in ber Lingen, ba ift noch Gold zu finden; mer es aber will haben, mug tief unter ber Erde unter bem Baffer graben." Das Dorf Saubern berbantt bem Bergwerte feine Entstehung und hieß urfprünglich Sauern.

#### Unegezeichnete Abendfdule.

Die Raten für bie Abendichule bes Bruant & Stratton Bufineg. College find : Gin Monat, 85; brei Monat, \$12; feche Monat, \$21; fieben Monat, \$24; Englisch, Weichafts, Stenogras phie und Conichrift= Curje; Diefelben Lehrer als in ber Tagichule; prachtvol: ler Catalog frei; tommt und fprecht perfonlich mit herrn Bryant. 12fepbm



Cintritt in das Francu-alter bebarf jades junge Dadochen ber weisesten Für-forge. Stellen fich in diesem Alter organi-

fo tonnen fie fein gauges Leben vergiften. Aber für bie gu filrotenben Leiben und Sibrungen gibt es ein posities Gegenmis Störungen gibt es ein ponives Gegenmittel. Dr. Piexes's kavorits Proscription früftigt und vervonständigt das ganze Spfiem und regulirt und förbett jede natürliche Funktion. Es ist ein töstliches, mild auregendes Tonik, ein beruhigendes, ichmerzstillendes Kerven-Cixir, eine richtige Arquei, nichts zum Kaschen, stei von Albohol und schädlichen Droguen. Es regulirt und kurirt sicher alle die delisaten Störungen und Schwächezustände, welche dem weiblichen Geschlecht eigenthümlich sind.

Ein Mittet, welches werklich furirt, ih eines, für welches garantirt werden fann. Diefer Ansich ind auch die Eigenthümer der Favorite Orescription". Wenn es nicht in sein Falle, für den es empfohlen wird, jufrie-den helle, für den es empfohlen wird, jufrie-den helle wird, seine andere Fannen-Medizin wird wirt solchen Bedingungen verfauft.

Entfdriben Gie felbft, ob eimes Anberes, bas ber banblen Ihnen offerirt, für Gin garabe in

Mngeblid durchgebraunt.

wirth von Ro. 314 Clubourn Ave. feine Meinung nicht ingwischen geanbert Otto Muhel bort vermuthet.

Spur bes Baares auf. Mit ber Durchgängerei ift aber noch eine andere, weit grufeligere Gefdicte verfnupft. In ber Polizeiftation an ber Desplaines Str. fist ein Mann Na= mens Andrew Curry, d.r angeblich von bem entflohenen Baare für ben Breis von 812 gedungen worden ift, Sorn um Die Ede gu bringen. Curry fprach gu feinem Salbbruder Frant DeDahon über feinen Auftrag, meinte aber, bag \$12 eigentlich boch ein fehr geringer Lohn für bie Beseitigung eines Menichen fei. DeMahon behielt feine Unficht vorlaus fig für fich, fpater aber machte er ber Polizei Mittheilung über bas Gehörte.

Gin junger Mann Ramens George Mannard martet im County= Gefangriß auf feine Prozeffitung wegen Ched-Schwindel. Um Montag Rachmittag tam er nach ber Bohnung von Frau Brice, Ro. 3168 Indiana Ave., um an= geblich bas Saus, welches ju vertaufen ift, angufehen. Gr bemertte babei ein albes Dugend ber Frau Brice gehörigen Delgemalbe, faufte biefelben anftatt bes Saufes für \$500 und bezahlte mit einem Ched auf Die erfte Rationalhant. Die Frau fandte ben Ched ohne Bor: miffen Dannards zu ihrem Gatten und biefer entbedte fofort, daß bas Papier werthlos mar.

Mannard murbe baraufhin verhaftet und bem Richter vorgeführt. Er vergichtete auf ein Borverhor und ber Rich= ter überwies ihn bem Rriminalgericht.

ragen Gie bort nach bem Gecretar.

B. Siby. - Wenn Gie Ihre Bufdrift beröf: fantlicht baben wollen, jo geben Gie geft, bor allen Dingen ber Rebaffion Ihren richtigen Ramen und Ihre richtige Moreffe an.

R. C d. - Der Flaidenbier perfaufen will, muß inter affen Umftanden eine Licens haben, auch bann, venn fein Lieferant eine folde befitt.

onnen Gie in irgend einer großeren Inftrut handlung erfahren Dr. M. R. - Gie burfen nur Padete, Die nich ber 4 Bfund wiegen, per Boft fenden laffen; Musnahmen finden nur baun ftatt, wenn ein einzelnes

beu als Frachtaut. D. Rr. - 3a, Die Cachen find auch in Deutich land gollpflichtig. Wiebiel Gie gerade für Uhr und Ring bezahlen muffen, baugt theils bon bem Werth

O. M. - 1) \$4.50 auf bas Pfund und 25 Procent "ad Balorem". — 2) Behn Procent bes Werthes. land nur etwa aus Gefälligfeit in Bablung ange nommen ober umgetauicht.

Beiraths-Licenzen. Folgende Heitalds-Mengel univer in der bes Countre Eres ansgeschit:
George Luther, Eusenna O'Connor, 20, 22.
William Teurly, Machibla Autoli, 28, 22.
Aventy Kollman, Woje Doulen, 30, 23.
Vonis Schaudymer, Kofe Lawrence, 39, 23.
Vorine Schaudymer, Kofe Lawrence, 39, 23.
Vorine Schaud, Vertha Lumdher, 26, 19.
Philip Marte, Hand Mora, 30, 19.
Philip Marte, Hand Mora, 30, 19.
Philip Marte, Hand Hora, 30, 19.
Philip Marte, Hand Hora, 30, 19.
Pred Annth, Martha Kodid, 26, 21.
Pred, Edmevelght, Lodonna Todlmulch, 51, 39.
Christine Slaire, Horata Beeroldon, 33, 25.
Centre Lawrence, Sophie Annata Beeroldon, 33, 25.
Centre Lawrence, Sophie Patrion, 34, 27.
Roblob Grannith, Gunife Lamfen, 21, 29.
Prant A. Kodyr, Sophie Patrion, 34, 27.
Roblob Grannith, Gunife Lamfen, 21, 29.
Frant A. Kothfife, Geo A. Gunger, 27, 24.
Sofied Struck, Alfabert Leeb, 36, 21.
Lobin Luives, Marth Shaff, 26, 21.
Lobin Luives, Marth Charles, 32, 22.
Carl Leitus, Marth Shaff, 26, 21.
Lobin Luives, Martha Bereibe, 27, 24.
Austria Frieinfeld, Klanes Georgen, 33, 31.
Doubre Larminga, Marth Beldman, 29, 24.

Rachfiebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutsichen, über beren Tod bem Gefundheitsamte gwijchen Tr. B. Schreiner, 89 37. Str., 64 3. 34 3. Satherine Aggel, 831 W. Obio Str., 34 3. Serberine Agger, 43 3. Obio Str., 34 3. Str. Beder, 516 Cfepeland Ave., 3 3. Thomas Minister, 24 6. Cutron Str., —. Lizzie Weiß, 373 Humboldt Ave., 38 3.

#### Martiberiat.

Chicago, ben 1. Robember. Diefe Preife gelten nur für ben Grofbanbel. Die Preis getten nur jur den Erohdandel. Gurken, 13-20c ver Dyd. Salcrei, 15-30c der Tyd. Karvoffein, 61-70c der Buthel. Novidelin, 81.75-82.00 der Borref. Kohl, \$4-35 der 190 Sind. Bu t t et. Beste Rabmbutter, 27-28c der Pfund; geringere Sorten varierend von 20-25c.

Wenfel, 82-34 per Parrel. Meffina-Citronen, \$7-87 per Rifte. No. 2, 85-38c; No. 3, 32-34c.

Wenn heer Charles forn, ber Gafthat, fo befindet er fich gegenwartig auf ber Reife nach St. Louis, um gu feben, mas aus feiner bisherigen Lebensgefähr. tin geworben tft, bie er in Gemeinicaft mit feinem ehemaligen Schanttellner

Um Samftag wars, als herr horn fich anläglich bes großen Feuers nach Milmautec begeben batte, ba padte bie "theure" Gattin ihre Giebenjachen, nahm die Raffe bes Saufes, welche \$300 enthielt, als Reifegeld, und verduftete. Buerft foll fie mit Dubel gujammen bei Befannten an ber 47. Gir. und Late Abe. gewesen fein, boch bort bort bie

Die Folge bavon mar die Berhaftung Gurrns und bas Beffreben ber Bolizei. auch bes flüchtigen Baares habhaft gu merben.

#### Gin Ched. Shwindler.

#### Brieffaften.

21. F I. - Die Office ber Lincoln Bart-Tommiffare findet fich im Bimmer 622 bes Chicago Opera Soufe.

2Bablgebicht. - Bebauern; feine Bertvenbung

F. M. - Der Boll auf mufitalifche Inftrument beträgt 45-50 Procent bes Werthes. Alles Nabere

Buch Diefes Betricht überfieigt. Schwerere Badele ge

ber Cachen, theils von ben Bollbeamten ab.

#### Scheidungsflagen

Wurden gekern folgende eingereicht: Cora S. gegen Walter S. Hadney, wegen Verlassens; Louisa gegen Leis Johnson, wogen Chebruchs; Frames gegen Michael Appeleet, wegen Granfunkeit; Lina gegen Jacob Relion, wegen Trunsincht: Emma L. gegen Charles L. Minsbop, wegen Gebernafs und Gransankeit. Bewissigt wurden folgende Schelbungs-Decrete: Ellen von Ris Wisson, wegen Bekrassens; Jsaac von Fannie Pinded, wegen Beklasses.

Folgende Seitaths-Licenfen murben in ber Office

Todesfälle.

Bauerlaubnif: Scheine

Bauerlanduft. Thethe with the color of the c \$11,000.

Boll-Radm-Cheddar, 9—10c ver Rfund.

Rafe.

Boll-Radm-Cheddar, 9—10c ver Rfund.

Loubner, 6—70 ver Kfund.

Spring Children, 71—80 ver Pfund.

Truthüldner, 8—90 ver Pfund.

Truthüldner, 8—90 ver Pfund.

Garte, 85—87 ver Ljund.

Garte, \$5—47 ver Ljund. Gride Gier, 21-22e per Dugenb.

Ro. 1, Timetto, \$10.50—\$11 Ro 2, \$3.50—\$9.50.

Bur Candidatur Bodes.

Dacht' ich's mir boch, bag auch ber biebere Deutsche" C. Sauguer Die Ge. legenheit nicht verfaumen wurde, feinen Beitrag gur "Candidatur Bodes" gu liefern. Sat er mich boch feit faft brei: Big Jahren mit gang befonderer Liebe geliebt. Bie eine luftige Jugenberins nerung muthet es mich an, wenn er jest feine alte Saupt: und Cardinalluge gegen mich, feine ureigene Erfinbung, wieder lebendig zu machen fucht. 3ch war von 1865-1869 Polizeirichters:

Clert. Damals entfprang feinem in bieberer" Berleumbung außerordentlich ruchtbaren Gehirn bie Entbedung, bag ich in meiner amtlichen Gigenicaft ben "Arbeiter-Berein" perratben babe. indem die Antlage, ber Brafibent bes: felben, Joe Degenhardt, habe Bier ohne Liceng verfauft, von mir angezettelt worden fei. Mit einer faft brolligen Bartnadigfeit

wieberholte ber Biedermann biefe Berleumbung Jahre hindurch öffentlich bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit, bis mich endlich meine Freunde erjuchten, dem leidenschaftlichen Schimpf: bold bas M . . . gu ftopfen. Letteres geichah durch die "Staats: Beitung", in ren Rummer vom 11. Januar 1873 fich bie beeibigten Musfagen meines bas maligen Amtsgehülfen Jacob Groß, bes ingwijden verftorbenen Boligeirich ters Billiten und bes Spezialpoligiften Bratt befinden. Aus biefen Musfagen geht hervor, bag bie Untlage gegen Des genhardt von benachbarten Schantmirthen, die nachher nicht ben Muth hatten, als Beugen ju ericheinen, aus= gegangen war und bag ber Richter bann gerabe burch mein Beugnig veranlagt wurde, die Untlage als unbewiesen gurudzumeifen. 3ch bin fest überzeugt, daß ber "rechtschaffene beutsche Burger Saugner fich die betreffende Mummer ber "Staats Beitung" als einen Beweis feiner Schanbe aufgehoben hat, mohl aber auch, bag fein Dag gegen mich größer ift, als feine notorifche Rlugheit. Conft murbe er mich heute, nachdem er fast zwanzig Jahre hindurch feine alte Lieblingsluge einbalfamirt im Bufen

Rolle er als Berleumber gefpielt hat. Gein Sag ftammt von ber Beit, als ich mich gezwungen fab, ibn einmal gehörig burdjuprugeln. Und mit feiner gerichtlichen Berurtheilung als Schand: maul, beffen er fich in feinem Beitrag gur "Candidatur Bodes" felbit bezich: tigt, hat es feine volle Richtigfeit. Auf bie Bohe bes Schabenerfages tommt es babei nicht an. Dag berfelbe nur auf 6 Cents bemeffen murbe, barüber follte er froh fein. Bare es mehr gemefen, ware er mir heute noch mehr fculbig. Geine Revolver=Gefchichte ift eine Musgeburt feiner Phantafie. 3ch habe feit meiner Rudtehr aus bem Rriege nie eine Baffe getragen. Wenn ber alte Carl Saugner für mich ftimmen murbe, murbe er mich beleibigen.

bewahrt hatte, nicht zwingen, ihn öffent=

lich baran gu erinnern, welch traurige

William Bode. Rep. Congreg=Candibat im 4. Diftrift.

#### Gin undantbarer Buriche.

Gin Dann, ber fich Relfon Burbell nannte, erhielt auf fein Unsuchen won bem im Saufe Dto. 2640 G. Clart Str. wohnhaften Philipp Strong Die Erlaubnig, in beffen Beufduppen über= nachten ju durfen. Um nachften Dor= gen entdedte Strong, dan fein Gait unter Mitnahme von feines freundlichen Birthes Binterrod verichwunden mar. Die Polizei fucht nun nach bem Unbantbaren.

Mufgaben, Die gelöft merben muffen.

Die Ratur hat ber Leber und ben Gingeweiben wich tige Aufgaben zugewiesen; Diefe Organe find aber bei ber Erfulung ihrer Anfgaben gegenseitig aufeinander angewiefen; berfagt bas eine ben Dienft, jo taugt auch bas anbere nicht viel. Gine biefer gu erfüllenden Aufgaben ift bie ber Abfonderung und Aus-icheidung berbrauchter Stoffe, wenn nicht Gaftevergiftung eintreten foll. Augerbem ift bie Wefahr tobt: licher Unterleibsentgundung ober beschwerlicher Lebers licher Unterleibsentzlindung oder beschwerticher Leder-Aldiesse der genennten Derganenicht richtig sungirt und nicht rechtzeitig dagegen ein-geschritten wird. Sodald sich eine Disposition bierzu demerkdar nacht, sollte ihr isofen kant gedoren wer-den mit Hostetters Magenditters, einem unwergleich-lichen Specialmittet gegen Gullenbeschwerden und sine Erweichung des Darmindolfs. Diese Arzusel vermslacht nie Leidwed und Bundgarimmen. Sie erfüllt iber erformatorische Aufgade zwar mit gehörtgem Nachdenn, der ohne die geringste Beschwerde zu ver-ursachen. Sie berhütet Malaria, rhennatische Schwerz zu und Nierenseiden und knritt Dyspopse und Rez-bossiät.

Baltimore nach Bremen.

Presden, Angust. 31. October, 12. Rastföruhe, September, 7. Sp. 196. Keiniagart. 18. 18. 196. Keiniagart. 21. Nobember, 2. Heiniagart. 22. Nobember, 2. Keiniagart. 23. 16. Robember, 2. 16. Stuttgart, Weimar, 1. Cajute: \$60 bis \$90. 3wifdended: \$22.50. Rundreife : Billete gu ermäßigten Preifen.

Rundreife: Billete zu ermaßigsen preisen. Die obigen Stahl-Dampler find fatuntlich neu, don dorzählicher Benart, und in allen Theilen bequem eingerichtet. Länge. 415–435 find. Breite, 48 find. Electrische Beleuchtung in allen Käumen. Weitere Ausbunft erheiten die General-Agenten Ausbund er & Co., 5 S. Gay Str., Baltimore, Md.

J. W. Eschenburg, 78 5th Ave., Chicago, IIL

Gegründet 1847. C. B. Richard & Co. 69 S. Clark Str. (Sherman House). General-Passage-Agenten

Muherordentlich billige Raten

von Chicago nad Europa. Bechfel und Poft - Musjahlungen Gingieben von Erbichaften u. confularifde Beglaubigungen von Bollmachten unfere Specialität. Offen Sonntags von 10—19 Uhr.

Schiffstarten illiger als irgend the indere Geldsendungen KUPPERL & HUNSBERGER 52 Clark Street

## Für Kehlen- und Lungen = Leiden

ift tein Mittef Hyer's Cherry = Bectoral

Bei Erfaltung. Branne, Grippe und häntiger Branne Wirkt es rasch. heilt mit Sicherheit.

# KIRK'S



Gine Bafdfeife, Rein und Gefunb. Dusky Diamond' Theerfeife Gefund, Mingenchm, Reinigend. feilt Sprade gande, Bunben, Bertrennungen u. f. w

Tebes

Pactet

Entfernt und Beilt Couppen. Dentscher Rauchtabak

1 Pfund fabrigirt von ber Firma 8. 23. Gail & Ag, Baltimore, Mb.
"Schwarzer Reiter",
"Mercur No. 6",
"Ciegel Canafter No. 2
und 0", Grüner Porenthält eine Karte und für 30

> folder Karten erhält man eine Deutsche Pfeife

Die fabrit ift jederzeit bereit auf Unfrage bin, nächste

Bezugsquelle anzugeben

wie hier abgebildet.



Sainenige mit Pulinan Deftibuteb Drambing Trom ochlemagen, Dining Cars und Coaces neu-efter Confraction, gwichen Chicago und Mils wauter und St. Baut und Minneapolis. Conculuige mit Pullman Bestibnieb Drawing Room Schlafwagen, Dining Car und Coches neuefter Construction, michon Chicago und Milwaufes und Afglaud und Duluib.

und Afhland und Dulisth.

Turchzahrende Mulinten Bestibuled Drawsing Noom und Touristen Chlistwagen via der Kortnern Bacitic Eisenbahr zwischen Chlistwagen via der Kortnern Bacitic Eisenbahr zwischen Mah.

Rezueme Jüge von und nach dittigen, westlichen, Norde und Gentral-Misconsin Vilken, westlichen, Norde und Gentral-Misconsin Vilken, westlichen, Vond der Laufelha, Pand du Lac, District, Keeunh, Renalha, Chippewa Galle, Eau Claire, durieh, Misk, und Jeons vood und Bestemer, Mich.

Weigen Tiders, Niche im Schlotwagen, Habroläne und anderer Sinzelbeiten fragt nach der Agenten der Bahn oder dei Tider-Agenten irgendwo in den Ver.

Stalen oder Caulod.

Braaten doer gantou.

E. R. Einslie, Gen. Manager, Chicago, Ja.

J. Dr. Sann a for d. General Betriebsleiter, St.
ganl. Minn.

D. E. Barlow, Betriebsleiter, Chicago, Ja.
Jas. C., Sond, General Baffagter und Lichet
Maent, Chicago, Ja.

14jun3lbec



BEST LINE TO Minneapolis. 2 Trains Daily.

Hamburg - Montreal - Chicago. Samburgellmeritanifde

Padetfahrt-Aftien-Befellichaft, Haufa-Linte. Extra gut a. billig für Zwiichendes Paffer Gere. Leine Umfteigent, feit Caftle Auchen. — D. Connelly, Sen. 20, 10 Montreal. 14 Place d'armes ANTON BOENERT, Seneral-Agent für ben Weften. DE La Calle Gir.

Gifenbahn-Wahrplane. Chicago & Caftern Illinois Eifenbahn.
Aideboffices, 204 Ciart Str., Aubitoriumhotal
und Bahnhof, Leerborn und Bolf Str. "Taglid. Sansgen. Conntag. | Abfahrt | Antunft. Terre Haute und Evansville \$2.00 B \$7.55 B
Terre Soute und Evansville 11.00 R 6.55 B
Chig. & Ruthylle kimiteb 4.00 R 70.00 B
Goodland und Altica \$4.00 R 9.25 B
Florida Simiteb 4.00 R 40.00 R

Canal Street, between Madison and Ad

## Abendpoft.

Erfcheint taglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Ubenbpoft"- Bebanbe ..... 203 Fifth Ave Swiften Mouroe und Whaine Gte.

CHICAGO. Telephon Ro. 1498 unb 4046.

Durch unfere Trager frei in's Daus geliefert .. 6 Centil abrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber. 

Rebatteur: Frit Glogauer.

#### Bom vaterliden Staate.

Dag Riemand fein eigener Bater fein fann, burfte allgemein jugeftanben mer: ben. Bie tann alfo eine Bolteregie: rung gleichzeitig eine naterliche Regies rung fein, ober wie tann bas Bolt fich felbit bevatern? Der Bar von Rugland ift bas Baterchen aller feiner Unters thanen. Er behauptet, bag er in einem bestimmten Theil ber Erbe ber Stellpertreter Gottes ift und als folder bie Berpflichtung bat, über bie ihm anvers trauten Menichen zu machen. Er allein meiß, mas ben Ruffen frommt, und in feiner unendlichen Gute forgt er bafür, bag jeber Ruffe von ber Biege bis gum Grabe unter polizeilicher Mufficht fteht. Es ift allerbings richtig, bag unter feis ner paterlichen Obhut Millionen lang= fam ober ichnell verhungern und Rug= land ben allgemeinen Gulturfortfchritt nur in fehr beichranftem Grabe mit: macht, aber bafur haben Baterchens Rinder Die Genugthuung, au miffen, aß fie nichts thun, reben ober laut ben= en fonnen, ohne pon ber hoben Obrias feit beobachtet gu merben.

Es ift eigenthumlich, bağ bie gebil-beten Ruffen biefe Baterlichteit als Turannei aufeben und bie Bevormun: bung burch ben Staat für eine unerträgliche Befchrantung ihrer Freiheit Inbeffen find viele andere Bolter ebenfo unbantbar und unvernünftig gemefen. Die Frangojen g. B. ruhten nicht, bis fie bie vaterliche Beffes rungsanftalt, Die als Baftille befannt mar, bem Boben gleich gemacht und bie paterlich für ben Bobel forgenden ablis gen Berren auf bie Guillotine geschleppt hatten. Schon viel früher zwangen Die Englander ihren Ronig, auf alle vater= lichen Borrechte ju verzichten und bie ausgewachsene Ration fich felbft gu überlaffen. Die Gründer bes ameritas nifden Freiftaates vollenbe glaubten bie Macht ber Regierung gar nicht genug einfchranten gu tonnen. Gie bezeichneten fchriftlich jebe einzelne Befugnig, Die ber Centralgemalt gufteben folle, und bes ftimmten bann, bag alle Machtvolltom= menbeiten, Die bem Bunbe nicht aus: brudlich perlieben morben feien, ben Gingelftaaten und bem Bolte aufbemahrt

merben follten. Un der Schwelle bes zwanzigsten Cahrhunderts aber erlaubt fich in ber größten aller je bagemefenen Republiten eine Borde von ämtergierigen Bolititern und Goldschreibern, bem "vaterlichen" Staate mieder bas Bort ju reben! 2118 ob ber Boltsftaat von bem Defpoten: ftaate nicht im Geringften verschieben, und als ob ber ameritanifche Arbeiter nur ber Leibeigene feines Berrn mare, mirb die Lehre verfundet, bag die Regie: werden tonnen, wenn fie im Dezember rung einige Gunftlinge auf Roften ber Gesammibeit bereichern follte, Damit fie "ihre" Leute beffer verpflegen tonnen. Die Industriebarone mußten "in ben Stand gefest" werden, beffere Löhne gu bezahlen, und nachber mugte es ihrer Grofmuth überlaffen merben, ihren mo= ralischen Berpflichtungen auch wirklich nachzutommen. Es fei Gache ber ber: borbenen bootaten und ben Mantel nach bem Winde hängenden Demagogen, bem fie fütternben Bolte Bohlthaten in Beftalt von Steuern zu erweifen. Dem Staate, b. h. ben oben gefennzeichneten Abvotaten u. f. m., liege es ob, bie Be= schäftigungsarten ausfindig zu machen, benen bie Burger fich midmen follten und Letteren ben freien Mustaufch ihrer eigenen Grzeugniffe mit benen anberer Bolfer und Lanber zu verbieten. Wem bas nicht einleuchtet, ber ift entweber ein paterlandslofer Lump ober ein berglofer Manchefter: Mann. Denn bie Behaup: tung, bag fich ber Staat in bie Brivats angelegenheiten ber Burger nicht eingus Anifchen hat, fubre folgerichtig gur Un-

Es ift taum bentbar, bag bas ameri= fanifche Bott fein Gelbitbemugtfein fcon ganglich verloren und es verlernt hat, fich auf feine eigene Rraft gu verlaffen. Reinesfalls aber geht feine Berehrung für bie Sandwertspolitifer bis jum blinden Bertrauen. Jeder Burger meiß aus eigener ichmerglicher Erfahrung, bag biefelben nicht einmal bie Strafen einer Stadt fauber halten fonnen. Deshalb traut ihnen auch im Gruft Diemand bie Tabigfeit gu, bie irbifche Gludieligfeit von 66 Millionen gu fteigern und Sanbel und Banbel nach ihrem Belieben zu lenken. Die "Office Solbers" felber merben ohne 3meifel in heiterfeit verfett, fo oft fie baran bens fen, bag fie bie Bater bes ameritanifchen Boltes fein follen. Dan foll aber teis nen Scherg zu weit treiben.

Trop des Daffenübertritte berporragender Republifaner gur "Freis handelspartei" glaubten bie republitas nifchen Organe gerabe ben Abfall bes Bundesrichters Grefbam beftreiten gu muffen. Denn Grefbam ift nicht nur ber beliebtefte Richter im Lande, fonbern er war auch republitanifder Minifter von zwei verschiebenen Abtheilungen und von ben meftlichen Republitanern fogar ale Brafibenticaftscandibat in Borfchlag gebracht. Wenn ein folder Mann ber Bartei, ben Ruden tehrt, ber er 30 Jahre lang angehört hat, fo ift bas allerbings ein Bemeis bafür, bag bie Bartet Die Rinlegs und Reebs nicht mehr bie Bartei Lincoins und Sewards fein tann. Bum Unglud für bie Repus Greihams nicht mehr zweifeln, benn er Richter Geverson um \$100 befir aft. Johnson hatte fich auf ber Steale jund ford Bilfon bestäge Retterer mar gem Mabchen gegenüber ananitandig beunter Grant Ann es Schapames nommen.

und tann nicht gut ber Galichung ver:

bächtigt merben.

Greibam ertfart, dag er noch in ber letten Brafidentenmahl republitanifc gestimmt habe, Die feither von ber Bar tei verfolgte Politit aber nicht billigen tonne. Er werbe beshalb für Grover Cleveland ftimmen, ohne fich jedoch ber bemofratifden Bartei feit angufchliegen. Bielmehr werde er fein politifches Bers halten in ber Bufunft einzig und allein von ben jeweilig vorliegenben Fragen und ber Stellung ber Barteien gu benfelben abhängig machen. Er befindet fich alfo in ber Lage von vielen taufenb, namentlich beutschen Stimmgebern, Die mit bem jebigen Brogramm ber bemofratifden Bartei einverftanben finb, fie aber fofort wieder verlaffen murben, wenn fie für Schwindelgelb und anberen Unfug einzutreten anfinge.

Je mehr bentenbe Leute fich ber bemofratifden Bartei anschließen, befto ges ringer mirb übrigens bie Gefahr, bag Diefelbe unter Die Berrichaft ber Grants gerathen tonnte. Es ift ficherlich ein gutes Beichen, bag bie Bartei gerabe benjenigen Mann an ibre Spipe ftellte. gegen ben bie Schwindelgelbleute ben lebhafteften Ginfpruch erhoben. Das hatte fie nicht gethan, wenn fie bas Land mit milben Ragen und rothen Sunben gu beglüden gebächte.

Wer hat die beutiden Rirden. fdulen brangfaliert? Diefes alte in ber Rundichau bereits als grauenhafte Lugenfdrift gebrandmartte Girtular wird noch immer unter allen beutschen Stimmgebern bes Staates Illinois verbreitet. Es ift gang erstaunlich, mas in biefem Girtular alles gujammenge: logen wirb. Siergu einen Beleg. Gin Lefer aus Steelville, Randolph Co., fcreibt uns: "Ich tenne feit 20 Jahren fammtliche Couldirettoren, bie mit bem Schulgefet zu thun hatten, in Ranbolph Co. und Jadion Co., und im meiß, bag bie beiben genannten Ber= ren Caffel und Johnfon niemals Demofraten maren, fondern immer bas repbl. Tidet gestimmt haben. Ferner im Belb: Diftritt in Berry Co. war nicht Brablen Schulbirettor, fonbern 3 Republifaner: Sigginfon, Rell und Bitte, lettere ein Lutheraner, ber bas Umt nieberlegte. als bas Drangfalieren anfing. Sanna, freilich ein Demofrat, aber ein Tempes rengler und Baptift, trat an feine Stelle. Im nachften Fruhjahr murbe ich an Rells Stelle gemählt und jest hörte bas Drangfalieren auf. Grobe Lugen find es barum, bie ber beutiche republ. Centralverein in Cirtularen und Blattern in bie Belt hinausschreibt, Lugen, Die auf Republitaner felbit gurudfallen mer= ("D. Runbichau. ")

#### Lofalbericht.

#### Meltaudfiellungs Dotigen.

Bon ben 45 Direttoren ber Weltaus: ftellung follen 43 gegen bie Schliegung ber Beltausstellung an Sonntagen fein. Bie es beigt, wird fich bas Direttorium gleich nach ber Babl in einem offenen Schreiben an bas Bublifum menben und Damit bie Agitation für ben Biberruf bes Gefetes beginnen. Da man an: nimmt, daß die Congregleute gum großen Theil nur aus Furcht, Die Stim= men ber Sonntagsmuder ju verlieren, für bas Gefets geftimmt haben, fo hofft man, bag fie jum Biberruf veranlagt

wieber aufammentreten. Dbaleich es por einiger Zeit bien, ber beutfche Raifer habe feine Benehmigung bafur, bag beutfche Militarmufit auf bein Beltausftellungsplate congertiren foll, verweigert, werben bod zwei Rapellen in bem "Deutschen Dorf" mab= rend bes nachften Commers gut boren fein. Bie aus ber biesbezüglichen Des pefche hervorgeht, ift der Königl. preus gifche Mufit-Inspector Rojenberg beauftragt morben, aus ben verschiebenen Regiments=Rapellen eine genügenbe Ungahl Leute auszumählen, um zwei Mufifcorps, eines ju 40 und eines ju 26 Mann gu bilben.

Erfteres wird in die Uniform eines Garbe Infanterie=Regimentes und bas andere in die ber Garbe bu Corps eina getleibet werben. Die Rapellmeifter Rufhemenn und Berrold merben mit ber Leitung betraut merben.

Muf Berantaffung bes Defterreichis fden Sanbelsminifters ift ber Gefammt= Crebit für Defterreichs Betheiligung an ber Beltausstellung um 125,000 Gul: ben erhöht morben.

#### Gine unbezahlte Bechfelichuld.

Phoebe Grace Bahl, bie Bittme von Louis Babl, beantragte geftern im Rreisgericht ben Bertauf von 30 Baus ftellen in Burnfibe, auf melde fie eine Sypothet im Berrage von \$17,500 be: fist. Der Gigenthumer bes Grunds ftudes ift Jofeph Israel, ber vor zwei Jahren von Louis Bahl ein Darleben in ber Sobe obiger Gumme erlangte und bafür einen nach zwei Jahren falligen Bechfel ausstellte. Die Sypothet gab er als Sicherheit. Der Bechfel ift nun fällig, boch Jarael bat meber bas Rapital noch bie Intereffen gurudges gabit, baber bie Rlage ber Erbin.

#### Bei einer Spagierfahrt verun-

Der 76 jahrige hiram B. Smith, wohnhaft Ro. 357 Flournon Str., verungludte Montag Abend bei einer Gpagierfahrt und liegt fcmer verlett in feiner Bohnung barnieber.

Smith fuhr in feinem Buggy, bas er felbft lentte, burch die Barrifon Str. In ber Rabe ber Rodwell Gir. ging bas Pferd burd und Smith murbe hers ausgeschleubert. Er tam mit ber rech: ten Sand unter bie Raber, mobei ihm ber Daumen weggeriffen murbe; aufer: bem erlitt er eine Berrentung ber rechs

ten Schulter. \* Gin gewiffer J. B. Johnson wurde auf Beranlaffung eines jungen Dab: dens, ber mit ihren Eltern im Saufe No. 125 R. Green Str. wohnhaften blitaner lagt fid aber ex bem Mustritt Rittie Breene, verhaftet und geftern von

Bom Belde Der Bolitit.

Die Ruftungen werden in beiden Lagern mit Energie betrieben. Große Berfammlungen an Der Rord: und

Mordwestfeite. Je naber ber Tag ber Enticheibung in bem diesjährigen großen Wahlfampf heranrudt, um jo energischer merden bie Unftrengungen in den beiden Beerlagern, fo viele Streiter als möglich fur bie Sache ber einen ober ber anderen Bartei au geminnen.

Coweit nun bie Deutschen fpeziell unb bie Gingemanderten im Allgemeinen in Betracht tommen, ift Die Situation giem= lich tlar. Für bieje handelt es fich um bie Bahrung ihrer burch bie Conftitu= tion gewährleifteten Rechte, um die Bu= rudweifung bes in ben letten Jahren wieder unverschämt geworbenen Anow: nothingthums und' um vieles Unbere. Die Arbeitericaft hat befonbers im Staate Illinois unter bem gegenwarti: gen Regiment fo traurige Erfahrungen gemacht, daß es auch für fie nicht ichmer ift, eine Enticheidung gu treffen. 3m= merhin gibt es aber noch eine Mngahl Burger, Die noch fur bie eine ober Die andere Bartei zu gewinnen find, und Diefe an fich beranguziehen ift bie Runft, in welcher fich die politischen Gubrer perfuchen.

In Mullers Salle fand geftern Abend eine bemofratifche Maffenversammlung ftatt, auf melche ftol; gu fein, Die Gin: berufer berfelben alle Urfache hatten. Die Berren Julius Goldzier, Francis Boffmann, Bhilipp Stein u. 2. hiel= ten gediegene Unfprachen, die nicht perfehlten, bie Unmefenden gu begeiftern. Das mar fein bezahlter En : thufiasmus, ber fich hier bemertbar machte, fonbern er fam von Bergen und ift ein Zeichen, bag bie Deutichen ber Mordfeite für Die gute Gache, melche von ben Rednern verfochten worden mar, gewonnen find.

Gine andere bemofratifche Berjamm= lung fand Rachmittags in Blue Island ftatt. Sier iprad Richter Altgeld, bem man einen glangenden Empfang bereitet hatte. Much Die Berren Gmil Bochfter, Chas. Labb und Georg Eb= manfon hieften beifällig aufgenommene Uniprachen.

Die Republitaner hatten eine Daffen= versammlung nach ber Nordfeite Turn= halle und eine andere nach ber Central: Turnhalle einberufen. In erfterer mar Gouverneur Fifer ber Sauptrebner und in ber Central Turnhalle fprachen Co: roner Bert u. 21.

#### Reine Spur ban Sighlehman.

Die Unnahme, daß er ermordet wurde, gewinnt an Wahricheinlichkeit.

Im ftromenben Regen, ohne fich einen Mugenblid Ruhe gu gonnen, burchmanberte gestern Rachmittag ber befummerte Bater von 3. Bill. Sighleyman, über beffen geheimnigvolles Berfchwinden wir gestern berichteten, in Begleitung eines Geheimpoligiften und eines Mitgliebes ber Architeftenfirma C. G. Babe, Die überichmemmten Brairien amifchen Clartbale und Evergreen Bart, um möglicherweife eine Gpur von feinem verschwundenen Gobn zu entbeden.

Bwijden beiben Orten herricht fonft ein verhältnigmäßig .reger Bertehr, ba Evergreen ein Transportplat ift und in Clartbale fich mehrere Birthichaften befinden. Die Durftigen aus erfterem Blat wandern also nach Clarfdale und ibrer find nicht wenige. Aber gerabe um bie Reit, ba ber junge Sighleyman auf bem Rachhausewege begriffen mar, befand fich außer ber gewöhnlichen Ungahl von Berumtreibern, bie an ben meiften Bahnhöfen auf bem Lande zu finden find, Riemand in ber Rabe.

Es wird vermuthet, daß, nachbem ber junge Mann ermorbet und aller Werthjachen und Papiere beraubt mor: ben mar, man feine Leiche in einem lees ren Guterwagen verftedte, mo fie viel: leicht erft nach langerer Beit und an einem entfernten Orte gefunden mirb. Beute Bormittag wollte ber Bater bes Berichwundenen einen Rundgang burch bie Sofpitaler machen, inbem er bie allerdings fehr fdmache Doglichteit annimmt, bag fein Gobn irgendmo befinnungslos gefunden morden und nach

einem Sofpital gebracht worden ift. "Ich werbe nicht aufhören gu fuchen, bis ich meiß, mas aus meinem Cohn geworben ift, " fagte Berr Sighleyman, als er fpat am Albend feine Rachfors foungen unterbrach. "Auf die Bolizei ift tein Berlag; fie widmet der Sache nicht die nothige Aufmertfamteit. Gin Beweis für Letteres ift bas Berhalten eines zweiten Geheimpoligiffen, ber fich meigerte, mich heute Morgen gu begleis

ten, ba es reanete. " Dag bie Wegent amifchen Clartbale und Evergreen nicht ficher ift, wird all: gemein jugegeben. Erft am letten Mittwoch murbe ein Baptiften: Brediger aus Evergreen auf ber Brairie von einem Mann mit einem Revolver in ber Sand angehalten, burfte aber ohne weitere Beläftigung feiner Wege geben, nachdem ihm ber Dann fcarf in's Weficht geje: hen und ihn mahricheinlich ertannt hatte.

" Rach einer Enticheibung bes Dber: gerichtes ift bie Incorporation ber Ort: fouft Barnen, Die feit einiger Beit in ben Gerichten angefochten wurde, eine volltommen gefetimäßige.



Der neuchte "Beit-Record".

Die electrifche Bahn nach St. Couis und die "Empire State Expres.".

Gine aus Buffalo batirte Depefche ber Uffociirten Breffe meldet einen neuen Belt-Record", ben Die Rem Port Central Bahn ergielt bat. Deren "Em: pire State Erpreg" burchlauft eine gehn Deilen lange Strede mit einer Befcminbigfeiterate von 95 Deilen per Etunbe und biefe Thatfache ift gerabe jest, mo allerfeits bas Project ber "Chi= cago & St. Louis Glectric Railroad Co. " biscutirt wird, von gang befonbe: rem Intereffe. Die lettgenannte Be: fellichaft will ihre Bagen betanntlich mit einer Gefchwindigfeit von 100 Deis len per Stunde laufen laffen, und ihre Gegner erhoben ben Ginmurf, bag bieje Rate aus technischen Grunden nicht er: reicht merden tonne. Der Erfolg der "Dem Dort Central", bie ihren Bug, ber ein Gewicht von etwa 175 Tonnen hat, mit einer Beidwindigfeit von 95 Meilen per Stunde auf noch bagu un: ebenem Terrain laufen laffen fann, muß felbitrebend jene Zweifler, welche bisher 83 Meilen für bas höchfte Dag alles Erreichbaren gehalten haben, verftum: men machen.

Da fich nun aber bie Glectricitat be: bentend beffer birect ausnugen lägt, als ber Dampf, und augerdem die Reibung ber Maschinentheile bei bem electrischen Motor unendlich viel geringer ift, als bei ber alten Gifenbahnlocomotive, fo liegt die Möglichfeit, Die Geschwindig= feit noch fehr bedeutend über ben neue: ften "Belt Record" pon 95 Meilen per Stunde hinaus gu fteigern, flar auf ber Sand. Die angenommene Rate von 100 Meilen muß fogar recht beicheiben ericheinen, wenn man in Betracht giebt. baß bie Buge ber "Chicago & St. Louis Glectric" nur etwa ben gehnten Theil bes Bewichtes haben follen, als jene ber "Empire State Giprefi", und bag bie erfteren babei Dajdinen führen merben, welche volle vier Behntheile ber Rraft ber Locomotiven gu erzeugen vermögen.

Much für bie Frage ber Gicherheit bei fo großer Schnelligfeit ift ber neuefte "Belt: Record" von großer Bebeutung. Die "Glectric" mirb in Bezug auf folis ben Bau bes Schienenbettes hinter teis ner Dampfbahn gurudfteben; Die Conftruction ber Bagen verleiht ihr jeboch einen wefentlichen Borgug vor Locomos tive und Gifenbahnmaggons. Bahrend nämlich bei ben letteren ber Gdwer= puntt bebeutend über ber Rabare liegt, befindet er fich bei ben electrifchen Ba= gen unter ber Are und macht baburch ein Umfturgen ber letteren unmöglich.

Beim Bura'nfepp, 244 Clypourn Abe., edit eingerich-tete baprifche Gebirgsfchente. Zäg-lich Concert. Jitherfranzt und Anderl Galler.

#### Unter den Radern.

Zahlreiche Opfer der Gifenbahnen.

Gin unbefannter Mann murbe geftern Aben'o an ber 16. Str. von einer Loto: motive ber Grand Trunt: Bahn überfahren und augenblidlich getobtet. In ber Mahe ber verftummelten Leiche murbe ein gemiffer Albert Enbers bis gur Bewuftlofigfeit betrunten aufgefunden. Enders gibt an, er habe gu= fammen mit bem Berungludten ben Abend jugebracht. Beibe feien bann auf eine Rangirmafchine ber Louisville Mhann Rahn geinrungen. Truntengeit aber balb wieder herab= gefallen. Gine biefer Lotomotive fol= genbe zweite Dafchine habe bann jenen Mann überfahren. Enders glaubt, ber Berungludte beiße Ebwarb Moran und fei als Beiger bei ber Ganta Fe-Bahn bedienftet gemefen. Er foll an ber 37. Strafe, nabe Armour Mve., gewohnt haben. Die Leiche murbe nach Boran's Morgue, bto. 169 D. 18. Str., gebracht.

Ratharina Gallagher, eine 55jährige, m Sauje Ro. 2026 38. Gtr. mobnhafte Bittme, gerieth geftern Abend an ber Redgie Ave. unter Die Raber eines Buges ber Illinois Central=Bahn und wurde getobtet. Die Leiche murbe nach McInerny's Morgue, No. 748 43. Str., geichafft.

Gin gleiches Schidfal erfuhr geftern Rachmittag an ber 47. Str., nahe Coot Str., ein unbefannter Mann.

#### Gine harmlofe Gefdichte.

Frau Anna Robasty fand por einigen Tagen, als fie von einem turgen Gange nach ihrer Wohnung, Ro. 999 Dubley Str., gurudfehrte, einen jungen Dann. Done fich um Beiteres ju erfundigen. ließ fie biefen als Ginbrecher verhaften. Bei ber geftern in Diefer Ungelegenheit porgenommenen Berhandlung ftellte es fich beraus, daß der Ungetlagte, ber im Saufe Ro. 1047 R. Roben Str. mohn: hafte Stanislaus Bandowsty, eigens bagu bestellt und in ber harmlofen 216: ficht getommen mar, bie Banbe gu tape: gieren und bag ihm eine Rachbarin, Frau Schulbe, ju bem 3mede ben Schluffel jur Bohnung von Frau Robastu gegeben batte.

Bandowsty murbe baher ehrenvoll freigefprochen.

#### Berfes Telefcop.

Mus Cleveland, D., wird gemelbet, baß ber Firma Barner & Smajeg, ben Conftructeuren bes großen "Lid. Teles: cop", aus Baris eine Depeiche gugegans gen ift, nach welcher die Fertigftellung bes von herrn Dertes fur die Chicagoer Univerfirat bestellten Telefcops 18 Monate in Unipruch nehmen wird. Es merben bemnach zwei Jahre vergeben, bis bas Riefen-Inftrument fertig fein mirb.

#### Trach geftorben

Billiam Tracy ift noch im Laufe bes gestrigen Tages feiner Bunde erlegen. Miller's Rugel mar ibm burch ben Das gen gegangen und hatte außerbem verdiebene größere Blutgefäße gerriffen.

Tracy murbe befanntlich bei einem Raubverfuche, ben er auf ben von ber Arbeit beimtehrenben Matrofen Claufen gemacht hatte, von Miller niederges

Wefte und Bergnagungen.

Deborah Berein.

3m Bantettjaale bes Unbitorium ga: ben geftern bie Damen vom "Deborabs Berein" eine Abendunterhaltung, beren Reinertrag in Die gur Unterftubung Rothleidender bestimmte Silfstaffe bes Bereines fliegen mirb.

Das Programm für bas animirte Geft war mit vollenbetem Befchmade gufammengeftellt. Berr Billiam Bill= hardt eröffnete baffelbe mit einer burch lebhaften Beifall ausgezeichneten Recis tation. Grl. Cophie Levy fang eine Arie aus "Aiba" und befundete bamit mahre Meifterschaft in ber Rungt bes Befanges. herr Morit Beister, Mit: glied bes Schiller Theaters, erfreute bie Buhörer burch ben gediegenen Bortrag einiger bumoriftifder Gebichte.

Rach ben Bortragen murbe mit be: merfensmerthem Gifer getangt. Die Beamten bes "Deborah=Bereins"

find: Fr. M. Eppftein, Brafibentin; Fr. G. Gundheimer, Schapmeisterin und Gr. G. Berbft, Gefretarin.

#### Schlesische Kirmes.

Der Schlefijde Rranten:Unterftub= ungsverein wird am 12. Rovember in ber Orpheus Salle, Ito. 49 La Galle Str., feine bies abrige Rirmes abhal: ten, mofur icon jest umfaffenbe Bor: bereitungen getroffen werden.

Derein deutscher Waffengenoffen.

In ber Columbia Salle, 5326 State Str., wird ber "Berein beuticher Baf fengenoffen" am 4. Dezember eine Fair abhalten, Die an Grogartigfeit alles übertreffen foll, mas in Diefer Saifon bagemefen ift. Gine große Ausmahl von Weichenten ift bereits eingegangen und bie Damen bes Bereins versuchen ihr Beftes, um bas Feft fo glangend als möglich zu gestalten. Wir merben fpa= ter noch auf baffelbe gurudtommen.

#### fair des Central Turnverein.

Um Donnerftag Abend beginnt bie biesjährige, große Fair bes Central Turnvereins in beffen Salle, Ro. 1103 -1115 Milmautee Ave. ; fie mird am Freitag Abend fortgefest und Samftag Abend mit einem großen Ball gefchlof: Für jeben ber brei Abende ift ein reichhaltiges Brogramm, bestehend aus Mufit, Bejangsvortragen und Schaus turnen, aufgestellt worden und es lägt fich mit Gicherheit vorausfagen, bag bie Befucher fich ausgezeichnet amufiren werben. Die vielen hubichen und nuts lichen Gegenftanbe, welche ausgeftellt merben, gelangen jur Berlofung und Jeder wird Gelegenheit haben, fein Glud gu probiren.

#### Bermania Curnperein.

Die Damenfettion bes Germania Turnvereins veranstaltet in ihrer Salle, No. 3417-21 eine große Fair, bie morgen Abend anfängt und am Sams: tag Abend gefchloffen wird. Der Bither= Club Sarmonie wird bas Brogramm burch einige Bortrage verichonern und Theater=Direttor Bormfer wird mit fei= ner Truppe eine feiner beliebten Borftel. lungen geben. Getangt mirb naturlich auch und fo lägt fich wohl mit Bestimmt= heit verfichern, bag bie Befucher fich gut amufiren werden.

#### Oriental Opera Co.

Das "Standard Theater" ift von ber New Porter " Driental Opera Co. " für lange Zeit hinaus in Befit genommen worden und eröffnet biefe Gefellichaft heute Abend ihre Borftellungen mit bem padenben Delobrama "Rachel und Leah ". Operetten und Dramen werden haupt= fächlich auf ihrem Repertoire gu finben

Rerns Reftaurant und Bier-Bault, 108 La Galle Str. Seute an Bapf: Anheufer Bufd Bilfe. Budmeifer und Burgunder. Blats Brivate Stod, importirtes Bitfener, Mündener, Burgburger, Gulmbacher, Ropenhagener.

#### Grlitt ichmere Brandmunben.

Polizift Michael Manning von ber Central=Station hatte geftern ein Un= glad, das ihm möglicher Beife bas Mugenlicht toften mirb.

Manning gunbete geftern Rachmittag in einem Delofen Feuer an, um feinen Roffee gu marmen. Der Dfen explobirte und bas brennende Del ergog fich über ben Bedauernswerthen. Manning erlitt im Beficht, an der Bruft und ben Armen ichwere Brandmunden. Auch bie Mugen haben ichwer gelitten, und es wird befürchtet, bag bies gu bauernder Blindheit führen merbe.

Der Berlette murbe nach feiner Bob: nung Ro. 3247 La Galle Str. gefcafft.



### Wir versenden frei

Doft an irgend eine frau ein prächtig illustrirtes Buch, enthaltend über 90 Seiten der wichtigften Muf. schluffe über alle formen weiblicher Leiden. Reine frau follte leben ohne eine Copie des

#### "Guide to Health and Etiquette.

von Eydia E. Pinkham. Tausenden von frauen ift durch den Rath der Mrs. Pinkham geholfen worden, nachdem alle sonstige medizinische Behandlung fich als fehlschlag er-wiesen. — Schickt 2 Zweicent Brief-marken, um Porto und Verpadung gu beden, wenn ihr megen des Buches schreibt. Ubreffirt:

LYDIA E. PINKHAM MED. CO., Lynn. Mask.

Sparsame Käufer geht m



nœrdlich von Washington Str.

Gröftes deutsches Bugmaaren : Saus in Amerita. = Donnerstag ==

zu Panik-Preisen.

500 modische Sammetgüle Derfaufs: Dreis

**Zluswahl** von 500

Muster= Süten Derfaufs.

21c

13e

Preis

250 vericiebene Mufter von Cammet. buten, gewöhnlicher Breis \$7.50 und \$10.00 ..... Touriften: Bute. Seidenband garnirt und

400 Dugend Straugenfeber Schr habiche Glügel in ichwars und 11c

LANGBEIN, 92 State Str.

# **Vorstadt Harvey.**

Rur 2 Meilen von der City Limits. Sarven ift die große Kabrifftadt. Rur zwei Jahre alt und hat ichon 5000 Ginwohner.

Sarven ift ein gabrifcentrum, mo es viel Arbeit giebt. Die Rabe gum Gefcaft unb bie ausgezeichneten Sahrgelegenheiten, in Berbindung mit ben niebrigen Breifen und leichten Zahlungsbedingungen, machen biefes Eigenthum zu ben iconften und vortheilhafteften für

## Lotten \$150 und aufwärts.

Kommt por ber Preis Erhöhung. Sie werben es bereuen, wenn Sie warten. Kommt und nbergeugt Guch. Frei-Lidets bin und gurud.

REXFORD & BELLAMY, Gigenthümer. Um Information und frei-Cidets fommt gu ben General-Ugenten:

A. L. Piotrowski, 84—86 La Salle Str., Zimmer 621, Tel. 457. August Kowalski, 617 Noble Str., Tel. 654 B. Intian Piotrowski, 3117 Laurel Str., Tel. 827 Canal. Jutian Piotrowski, 3117 Laurel Str., 3 Bweig-Office: 617 Roble Str., Tel. 457. Jos. Mrukowski, Didjon und Bladhamt Str.

Diefelben verleihen Geld in beliebigen Summen auf gutes Grundeigenthum bei billigften Intereffen.

35 Witunten Fahrt von der Stadi. Das berrliche ELMHURST.

Rein Waffer-Coch und troden. gelegen an ber Chicago & Rorthweften Eifenbahn. Lotten, \$150 bis \$200. \$10.00 baar, \$1.00 per Wodge. Reine Minfen berechnet. "Abftract of Title" wird mit jeder Lot gestesert. fige gehen bom Wells Str. Bahnhof ab um 2 Uhr inchmittags. 

CHENEY, DELANEY & PADDOCK, (Rochfolger von Delauen & Salzman.) Jimmer I4 und 35, 115 Dearborn Sir. Montag Abends offen bis 9 Uhr.

#### Darleben auf perfont. Gigenthum.

Gebraucht 3hr Beld !

withight.

Alle lassen des Eigentbum in Eurem Pests, so das Abr den Gebrauch des Geldes sowohl als auch des Geldes sowohl als auch des seigenthums ladt. Bedeutet, das Ihr zu jeder Zeit Abzahlungen mochen nub dadurch die Koften der Anseite vermindert fönnt.

Abenn Ihr Gelde gebrauchen folltet, so wird es zu Eurem Wortheil sein, zuest dei ums vorzulprechen, den zu Gelden Mustehe macht.

En die go Mortgage Lan Co., 26 da Co., 26 da Col., erker Kiur über der Strake.

Ber Geld braucht, fomme ju mir. berleihe von \$20 an, billig, auf Möbein, Pta-Maschinen, Lagerscheine, Beszwert usw. Erö-Summen auch auf Grundesgenthum. Alma, bw

C. M. Heise, Recuti-62, 162 BathingtonStr., Top St. Geld zu verleihen

auf Möbel, Piansa, Pferde und Wagen, sowie au anders Sicherheiten. Leine Entfernung der Gegen flande. Phodrige Katen. — Strenge Geheimhaltung. — Promote Sehienung. CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW Bimmer 2, 503 Lincoln Ave., Coots Galle Geld zu verleihen.

Molt 3hr ein eigenes deim erwerben, eine Mort-page abzahlen, ober an Guren-Sigenfum Berbeffe-rung machen um monatiichen Abzahlungen? Gelb bort-nichten. Safety Loan and Building Association

142 La Galle Ctr., Simmer 3. Geld zu verleihen - arf Mobe magen, Baubereins. Action, erto und zweite Grundeigenthums-habetbeten und andere quie Gicherteites.
94 La Calle Cfr., Jumer: 35. Belindt und,
fhreibt oder teiendomist und Telephon 1275, und
wir werden Jemenden zu Ihnen fchieben. Dinangielles.

## GELD

Dart, wer bei mir Bassagescheine, Cajüle oden Jivischended, nach oder von Deutschland fauft. Ich besordere Kassagiere nach und von hamburg. Krumen, Mutwerben, Noiterdam, Ankreddin, Jadre, Barth, Cfestin so. die Now Bost ober Baltimose. Bassagiere nach Curuda liefer mit Gedal frei an Bord des Damplers. Wer Freunds oder Verwandte den Europa sommen lassen will, lann es nur in seinem Interesse finden. det mit Fred-farten zu Gelen Turkunft der Kassagiere in Chicago freis redigeting gemeidet. Anderes in den General-Agentur von

ANTON BOENERT 92 Ba Calle Str. (27 Bollmachts und Erbschaftsfacen in europe, Collectionen, Boffanszahlungen ze, compt besorgt. Conntage offen bis 12 Uhr.

#### CHRISTOPH FRISCHE 101 Gall Bafhington Str. 3meig-Difice: 543 Larrabee Stp. general-Passage-Agentur

für alle Dampfer-Linien nach und von allen

Länbern Guropas. Bir beforgen ferner: Erbicafts Ginzis-hungen, Bollmachten mit fonfularifcen Ber giaubigungen, Geldauszahlungen mit der Bok frei in's haus, in gang Europa, hhpo theten, Geld in jeder Höhe, Geldwechfelung, Fersicherungen aller Art, Lauf und Berkauf bon Grundeigenthum und Lois.

Deff. Rotariat und Rechtsberathung. Minn fprede vor und ertundige fic, bever man abidliegt. Sountag offen bon 9 bis 1 Uhr. 280c, momife, 3m Houshold Loan Association.

85 Dearborn Str., Simmer 304. - Geld auf Möbel. -Keine Wegnahme, feine Oeffentlichteit ober Berghammg. Da wir unter aften Gefellichaften in den Ben. Staaten das größte Aahital beligen, is Bunen wir Einarten das größte Aahital beligen, is Bunen wir Einarten der Bergellichaft in bergend zienen der dacht. Unfere Gefellichaft in organistrt und macht Gelächte nach dem Baugeleichafts planz. Darteben gegen leichte nöchentliche der monatliche Küchaftlung nach Bequenntichteit, Eprecht und, debes ohr eine Anleiche mache. Drings Gure Iführtenunds mit Euch.

por es wirb beutich gefprocen. Household Loan Association, 35 Tearborn Str., Himmer 204 — Segründet 1854.

E. G. Pauling, 149 ja Salle Str., Bimmer 15 & 17. Geld zu verleihen auf Brundeigenthum. Erfte Sppotheten

zu verkaufen. Prairie State Trust 80 BANK AND SAFE DEPOSIT VAULTE 4% Interest Paid on Doponite, On Monthly Payments at Four percent.
45 So. Desplaines St., Chicago, Ills.
NEAR WEST WASHINGTON ST.

Schukverein der hansbeliker gegen ichlecht gahlenbe Miether,

371 Barrabee Etr.

Branch Biebert, 2204 Benimorib Ab. Jermiliger, 794 Milmaufe And. Offices: R. Beig, 614 Acine Ave. A. B. Creite, 8284 C. halited Sto.

#### Bergnügungs-Begweifer.

Mibambra-Clb Beb Brouty. Mubitorium-The Chicago Croeftra. Cajino Gaverlys Minftrels. Chicego Opera Soufe-Ali Baba. Clart Str. Theatre-Siberia. Columbia-M Trip to the Circus. Chelorama-Das Chieagoer Geuer.

Grand Opera Soufe-3ncog, und: The Salt Sanmartet Theatre-Capt. Gerne, U. S. M. Sauling Theatre-The Limited Dail.

Mabison Str. Theatre-40 Thiebes. De Bider 8-Richard 3. Bart Theatre-Gemale Gamblers. Rennile's-Milh Rinlet. Shiller = Theater-Gloriana

Binbfor Theatre-The Chamrod.

2 b c e u m-Barietn.

#### Bas wird aus ben alten Ges webren?

Muf einem Schlachtfelbe in Dabomeh, wo fich gegenwärtig die Frangofen unter Oberft Dodd's mit dem ichwargen Ronig Behangin berumichlagen, wur= ben nach amtlicher Melbung von ben Siegern - D. b. ben Frangofen - 200 Echnelllader aufgelefen. Ob damit einfach Sinterlader ober Repetirgewehre gemeint find, ift nicht aus dem Bufam= menhange zu erfeben. Die acht Rrubp= fchen Beiduge, bon benen unfere Blatter erzählen, erwähnt der amtliche Bericht nicht. Die neuerdings aufgetauchten Gerüchte bon beutiden Waffen und Munition werden mit Diefer friichen Ungabe alsbald bon ein paar gewerbsmäßigen Begern in der Parifer Breffe zusammengeworfen, um ben frangöfischen Lejern zu berffeben gu geben, baß gemiffermaßen Deutschland hinter dem ichwarzen König von Dabome und feiner Umagonengarbe fiebe.

Mittlerweile fei aber gu Rug und Frommen der Lefer, die auch wohl die Röpfe darüber schütteln mogen, daß Bundnadelgewehre und Raffeler Munition fich in ben Sanden ber ichwargen Rrieger Geiner bahomenfifden Majeftat befinden, bier erwähnt, dan der Sandel mit alten Kriegsmaffen ein in berhältnigmäßig wenigen Sanden befindlicher, fehr fpeculativer und mit= unter fehr lohnender Gefchaftszweig ift, ber bis bor ein paar Jahren feinen hauptfig in Belgien hatte. Dort waren es besonders brei Saujer, die den Martt in Diejem Artitel fast gang beberrichten. Man muß fich erinneru, wie ungeheuer die Bahlen ber Rriegs= waffen waren, die bon ben verichiebenen europäischen Staaten feit 1870 infolge ber mehrfachen Ginführung neuer Ge= wehre abgefest worden find.

Es bedarf für einen bentenden Menfchen teiner Ertlarung, bag große Maffen alter Rriegsmaffen im Inlande nicht abzusegen maren, weil fie einfach niemand taufen murbe. Sogar ber ausländifche Sandler ermirbt fie nur für einen Spottpreis, weil niemand mehr bietet. Waffen, Die bem Staate 50 - 60 Franten getoftet baben, merben, fobald ein neues Gewehr ober vielleicht bas zweite neue Bewehr eingeführt ift, zum Theil gang neu und ungebraucht, für einen oder anderthalb Franten bas Stiid losgefd lagen. Die Magazine find überfüllt, und für Guropa find diese Gewehre nicht mehr werth als altes Gifen. Die perfauften Beffande mandern ftill nach Belgien und harren auf den Speichern ber einen ober andern Firma einer fröhlichen Auferftehung.

Wenn ein paar fübamerifanische Republifen einander in die Baare gera= then, wenn in den intereffanten Staats= mefen Centralamerifas ein General einen anderen General vom Staatsruber hinabzustürzen trachtet, wenn der Regus Negefti von Abeffnnien eine neue Armeeorganifation befchließt und auf Rrieg gegen Italien finnt, wenn ein Pronunciamento oder ein Carliften= Aufftand in Spanien ben Burgerfrieg anzufachen brobt, ober wenn gar unten an der Donau die Rriegsfurie losge= laffen wird, dann öffnen fich die Lager= baufer in Belgien, die alten Rriegswaffen werden in aller Stille verichifft und berfandt und die Bandler machen fcone Gefchafte. Jahrelang haben die Mordwaffen geschlummert und Binfen berichlungen. Mit einem Male mer= ben fie nun mobil gemacht und bas Stud, bas bor mehreren Jahren vielleicht einen Franken getoftet hatte und geftern vielleicht noch weniger werth war, bringt beute 35-40 Franten. Das Gefdaft ift felbftverftanblich nicht frei ben Gefahren. Der Abnehmer ift bielleicht im enticheidenden Augenblid todt, oder flüchtig, oder gahlungsun= fähig, vielleicht wird auch die Gendung gwifchen Lipp' und Bechersrand abge= fungen; allein gewöhnlich feben fich Die Bertaufer bor und gehen die erfte Genbung ober die erften Gendungen nur gegen Baargahlung. Wenn benn auch eine ober mehrere fpater auf die eine ober andere Beife Schiffbruch leiden, fo bat fich bas Befchaft boch reichlich gelohnt. Die nachfte Beit wird über die Baffen bes Ronigs von Dahomeh wohl hinreichende Rlarbeit bringen. Jedenfalls wird aber die deutsche Regierung dabei nicht in ungunstigem

- Die Freunde Glab-ftone's wollen ben 13. December als Erinnerungstag, an welchem ber jegige englische Premier bor 60 Jahren in bas Parlament gewählt murde, feiern. 3m Jahre 1832 fiegte Gladftone in bem Borough Remart als conjervativer Candidat. Thatjächlich mar er nichts als der Ermählte des Bergogs bon Remcaftle. In feiner Abreffe an die Bahler hatte ber junge Redner bemerkt, daß bie unterschiedslofe Sucht nach Reuerungen nur Unbeil ftiften tonne. Geltfamermeife aber ift er ichon bor fechzig Jahren für Unweisung bon Grundftuden an landwirthichaftliche Arbeiter eingetreten. Gein "religiofer" Ginn gab fich in ber Abreffe tund, inbem er meinte, ber Reger muffe erft mehr in ber drifflicen Religion unterrichtet werden, che man an die völlige Aufhebung der Sclaperci benten tonne.

Die "Soendpoft" ift noch immer ihrem Grundlage tren, alles Biffenemerthe in mögliche gebrengter und fahliger Form migutelien.

### Anzeigen-Annahmestellen.

Mordfeite:

Dag Comeling, Abothefer, 388 Bells Gtr. Gagle Pharmach, 115 Clybourn Abe., Ede Lar-Tubee Str. E. Weber, Apotheler. 445 R. ClarlStr. EdeDivision. M. S. Sanie, Avotheler. 80 D. Chicago Ane. Pers. Schmeling, Apotheler, 500 Wells Str., Eds Derni. Schimpfen, Remfftore. 276 D. Rorthave. R. Sutter, Apotheter, 620 Larrabee Etr., unbe E. G. Claß, Apothefer, 887 offifeb Str., nabe ventre und Larrabe in Division etr. Frig Brunhoff, Apothefer, Ede Rorth und Subson G. D. Mhlborn, Apothefer, Ede Wells u. Dibi-Benry Reinhardt, Apotheler, 91 Wisconfin Str. 6. F. Bafeler, Upothefer, 557 Cebgwid Str. und 5. B. Clos, Apotheler, Clarf u. Centre Sir. Chas. F. Pfanuftic., Apothefer, Bellevue und Mush Str.
Geney Goeg, Apothefer, Clart Str. u. Rorth Ave.
Fr. G. B. Higher Apothefer, 146 Hulerton Ave.
Dr. Rellner, Apothefer Rarrabee u. Bladhamt Str.
M. Truppel, Apothefer, Cet State und Ohio Str.
F. Laufe, Apothefer, Cet Wells und Ohio Str.
F. C., Purg, Apothefer, 235 Rush Str.

Beftfeite: W. 3. Bichtenberger, Apothefer, 833 Dlilmaufee vide., Ede Division Str. 2. Woltersdorf, Apotheter, 171 Blue Island Ave. 23. Baven, 630 Center Ave., Ede 19. c.tr. epetriy Schröder, Apotheter, 453 Milivantee Ave., Edit Chreson Ans. Dito G. Saller, Apothefer, Ede Milwaufee und Otto 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Milwaufee Ave., Erfe Weitern ADe. Bun. Coluifte, Apothefer, 913 W. North Ave. Bindolph Stangolpe, Abothefer, 841 W. Division Str., Ede Walhtenaw Ave. J. B. Meer, Apothefer, Ede Lake Str. und Brhan Langes Mpothete, 675 29. Lafe Str., Ede Moob E. B. Klintowftrom, Apotheter. 477 B. Divifion M. Nafziger, Apotheter, Ede W. Divifion und G. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Galfteb Str. Gde Canalport Ave. 3. 3. Chimet, Apotheter, 547 Bine Island Ave., Mar Beibenreich, Apothefer, 890 20. 21. Str., Ede Gmil Bifael, Apothefer, 631 Centre Abe., Gde 19. B. Benifd, Apathefer, Gde 12. Gtr. und Ogben 3. R. Bahlteid, Apotheter, Milwantee u. Genter Abes.

Eagle Pharmach, Milwautee Ave. u. Noble Str.

T. B. Berger, Apotheter, 1480 Milmautee Ave.

E. J. Basbaum, Avothefer, 361 Wine Jsland Av.

Goligan & Go., Apothefer, 21, und Hauling Str.

Brede, Apothefer, 363 W. Chicago Ave., Ede

Apothe Str. Roble Str. 5. **Cloner**, Apothefer, 1061–1063 Dilwaufer Av. **Zofenhaus**, Apothefer, Afhland u. Korth Ave.

C. H. Elsner, Aporteer. 1001-1003 Mitmairer an. Bhenir Pharmach, 459W. Leadion Str. Emil Otto, Apotheter, 370W. 14. Str. L. A. Truchl, 284 C. Galieb Str., Ecc Parrison. L. M. Pruchl, 284 C. Salieb Str., Ecc Parrison. E. Michilhan. Apotheter. Porth u. Western Aves. R. Lint, Apotheter, Armitage und Redgie Ave. M. Cet, Apothefer, Ede Abams und Cangamon Str.

Sabfeite: Dito Colkan, Abotheler, Ede 22. Etr. unb Archer C. Rampman, Apotheter, Cde 25. u. Paulina Str. 3. 28. Trimen, Apotheter, 522 Babajy Ave., Ede

Darmon Court.

18. F. Forfuthe, Apotheter, 3100 State Str.

13. M. Horbrid, Apotheter, 629 31. Str.

25. St. Hibben, Apotheter, 420 28. Str.

18. St. Hibben, Apotheter, 420 28. Str.

18. St. Hibben, Apotheter, 3100 Wentworth

Apoc. Sed 31. Str.

18. Forgers & King, Apotheter, 258 31. Str., Sede F. Bienede, Apotheler, Gde Wentworth Abe. und Julius Cunradi, Apothefer, 2904 Archer Abe., F. Madquelet, Apotheter, Rorboft-Ede 35. und Bolfteb Str. Bonis Jungt, Apothefer, 5100 Afhland Ave. U. J. Rettering, Apothefer, 26. und halfteb St. G. G. Brengler, Apothefer, 2614 Cottage Grove

M. B. Ritter, Apotheler, 44. und Galfteb Gtr. M. B. Metter, apolicier, 44. Into Dentworth Abe. Bing & Go., Apoliter, 48. Into Wentworth Abe. Boulevard Pharmach, 5400 S. Salfieb Str. Go. Leng & Go., Abothere. 2001 Wallow Str. Wallace St. Pharmach, 32. Into Wallow Str. Wobert Miesting, 1136 63. Str. Chas. Cuntradi, Apothere. 3815 Archer Abe. Bafe Biew:

El. G. Luning, Apotheter, 1800 R. Afhland Ave. Geo. Sinber, Apotheter, 723 Cheffielb Ave. Mibert Gorges, Apotheter, Lincoln und Belmont

S. M. Dobt, 861 Lincoln Abe. Chas. Sirid, Abothefer, 303 F. 2001, Strich, Avottefer, 303 Belmont Ave. F. Dabid, 1038 Belmont Ave. Perfan & Brown, Morbefer, 1152 Lincoln Ave. F. Balentin, 1239 R. Ajhland Ave.

Die "Abendboft" vertritt wohl Grund fate, aber nicht politifche Sippen. Gie if volltiandig unabhängig.

#### Todes=Muzciae.

Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß unsere Mutter Marie Delp izm Alter von 52 Jahren, 2 Monaten deute Morgen um 47 libr gestozien ist. Die Vereigung finder Freitag um 12 Uhr vom Trauerbause, Ede Union Woe. und 33. Str., und Waldbeim stat. Um stille Theilnahme ditten die trauernden Hinterbliedenen.

Senry Delp, Godn.
Friedt Plate, Tocher.
Fouis Blate, Cobiegerjohn.



am Samftag, ben 5. Mov., in der Mordfeite Turn: Salle.

Tidets für Herrn und Dame, 50 Cents. R. B. — Da vieses die erste Gelegenheit hier ist, Theilnehmer in allen beutschen Uniformen auf einem Ball vertreten zu sehen, so ladet das Comste speciell au gablreichem Besuche ein, oc22,29,102,3,4,5

Stiftungsfest und Jarmonie Frauenloge

Mo. 3, O. d. H. H., am Camffag, den 5. Novbr. 1892,

Schönhofens Großer Halle, Ede Afbland und Milmantee Ave. Gidets ..... 25 Cents @ Perfon.

Große Sair des Central Turn-Vereins, am 8., 4. und 5. November 1892, -in ber -

Central Turn - Halle, Senfte Große Fair, verbunben mit Schauturnen, Concert und Theater-Aufführungen,

Damenfection bes Germania Turnbereins, jum Beften bes Germania-Turnbereins, in der - mifa Germania-Turnhalle, 3417-19 S. Halsted St. am Donnerstag, Freitag, Samftag, 3., 4., 5. Rob. Tidets für die drei Abeude: 25c @ Berfon.

FORESTERS, Court America No. 23, I. O. F., veranftaltet feine 13. jahrliche in BRANDS HALLE, Ede Glart und Grie Etz. Samftag, den 5. November,



## Charles Burmeister,

Leichenbestatter, 14ten.Sm

### Waffer:Steuern!

Baffer-Rechnungen für bie Beit vom Rovember '92 bis Dat '93 werden in jedem Saufe abgeliefert werden. Der gewöhnliche Discount bon 15 Brocent mirb mie folgt erlaubt :

Muf alle Rechnungen von ber 1. bis gur 6., und bon der 20. bis jur 34. Ward, wenn im Monat Rovember bezahlt. Auf alle Rechnungen von ber 7. bis gur

19. Bard, wenn im Monat Dezem ber begabit. Benn man bie Rechnung nicht erhalt, ift man nach genannten Daten gu feinem Ra-

batt berechtigt. 310c.2m Baffer Rechnungen tonnen in irgend einer r Dificen ber U. C. Erpreg Co. bezahlt merben. (Cohet bie Rudfeite ber Rechnung.) Henry T. Carr, Edw. J. Dwyer, Epef-Ciert.

Großes Schau - Turnen - arrangirt bon ber -



**Chicago** Turn-Gemeinde - am -

- in ber -NordseiteTurnhalle Gintritt für Turner frei für Richtturner 25c @ Berfo

#### Leichte Abzahlungen Diedrigften Baarpreifen.

Unguge und Meberrode, fertig ebr auf Eeftellung gemacht; ferner Damenmantet. 3a-ters. Weappers, fowie Kleiberftoffe in allen Neutern und Farben.

Band. und Zafden-Uhren, Edmudfachen, Gilberfachen, Albums, Bi beln. ufw , eine Specialität. Benn 3hr von und fauit. fo fpart 3hr Getb und habt lange Grift, um für Gure Waaren gu THE M'FRS. DEPOT. 2ng.bm 175 Mafalle Etr., Bimmer 48.

### Aleine Anzeigen.

1 Cent bas Wort für alle Anzeigen Berlangt: Danner und Anaben.

Berlangt: 3 deutsche Anaben für Offices und Boblefale-Saufer. 84 per Woche. Mercantile Refe ence und Bond Uff'n., 2(3) Dearborn Str.

Rerlanat: Butder. 230 25. Blace. Berfangt: Starfe beutiche Jungen. Nachgufragen 212 28. Bolf Gtr. mibofr Berlangt: Gin Junge, um bie Conditorei und Ba-derei zu erlernen. Raberes 197 Bells Str. Berlangt: 3 Teamfters, um Steine gu fahren. Beiftänbige Arbeit. 1374 28 .Lafe Str. Berlangt: Griter Rlaffe Bugler im Rodiftop. ge Arbeit. 797-28. Divifion Etr., nabe R Berlangt: Gin guter Mann, für Pferb und Bagen. 149 3llinois Str., Store. Berlangt: Ein junger Mann, ber ichon Badermagen gefahren bat. 584 Ogben Abe: mibe Berlangt: Gin junger benticher Barbier ober einer ber Erfahrung im Beichaft bat. 44 Billow Str. Berlangt: Schuhnides auf Reparaturen. 1573 G. Ban Buren Str. Berlangt: 6 gute Auftreicher und Tapezierer, Mut gute brauchen nachzufragen, 611 31. Str. mibo Berlangt: Leute. 113 Ordard Etr.

Berlangt: Echneiber, fofort. Bufhelman. 148 Berlangt: Gin Mann für Rüchenarbeit. 180 Ran. bolub Str., Aug. Majcher. Berlangt: 100 Leute inr Sagemühlen und Holz fällen, in Michjaan: anch 500 für Gijenbahn-Arbeit kreie Habet. Chriftian u. Co., 294 S. Later Str. Ede Lafe Str., oben. miboi

Berlangt: Gin junger Mann, im Saloon gu bel-fen. F. Bouffian, 138 Michigan Etr. Berlangt: Gin Rodmacher und ein Selfer, um im tore gu arbeiten. 46 Grope Court, Gde Orcharb Berlangt; Gin Mann, um am Mittagetijde aufzu-warten und in ber Ruche mitzuhlefen. Abr. 509 G. Berlangt: 5 Spring-Pett-Macher. C. Rarpen u. Bros., Boob, Bart und Ellen Str., nabe Milmantee Berlangt: 25 Matragenmacher an getubsten Betten zu arbeiten. S. Karpen u. Bros., Wood, Part und Ellen Str., nabe Milmaufee Abe. mi-ja

Berlangt: Ein Holzbreher. Rachzufragen 45 M. Monroe Str. mibofr Berlangt: Ein junger, ordentlicher Mann als Kaf-firer im Restaurant. 1201 S. State Str.

Berlangt: Ein Lügler und ein erstes Majdinen-Madden an gute Spop-Röde. Rachzufragen jofort. 204 B. Liebster Ave. mibo Berlangt: 25 Polsterer, höchste Löbne bezahlt und be-ftändige Arbeit garantirt. S. Karpen u. Bros., Wood, Part und Ellen Str., oder lös Michigan Str. mi-fa mi-fa Berlangt: 25 ftarfe Jungen, bas Polfter-Geichäft zu erleruen. S. Karpen u. Bros., Mood, Part und Ellen Str., nahe Mistoausee Ave. mi-fa

Merlangt: Ein orbentlicher beutscher Junge, ein Rierb besorgen tonn. Rachzustragen von 8-9 Uhr Abends oder von 7-8 Uhr Worgens. 199 Eentre Etr., I. Flat. Berlangt: Gin Bader, gweite Sand an Brob. 3210 S. Salfted Str. Berlangt: Gin junger Butder bon 16-18 3abren, mit guten Referenzen. 997 R. Beftern Ave. mibofr Berlangt: Breffer an Roden. 566 R. Afbland Abe., binten, oben.

Berlangt: Junger Mann, ber icon im Saloon gesarbeitet bat, jum Reinmachen und Maiten. 340-342 State Str., Bictoria Tunnet. Berlangt: Guter Exprestreiber. 55 G. Morgan Berlangt: 2 gute Schneiber, Buibelmen. 239 Caben gibe.

Berlangt: China-Decarator. 318 B. Ranbolph Str. Chicago China Decorating Works. Berlangt: Ein Junge von 12—16 Jahren für hand arbeit. 562 Wells Str., Bafement. Dimi Berlangt: Bute Sausmober, bei S. Rrfiger, 26 Chafe Court, nabe Blue Island und Weftern Abc. Dimi Berlangt: 2 Ofenbuger, Rachzufragen Renbtorff Garbware Co., 700 Lincoln Ave. bimi Berlangt: Registrirter Apothefer-Clerk, lebig, beutsch; einer, ber fcandinavisch ipricht, vorgezogen. Maple: 1200 Pharmach, 323 LB. Fullerton Ave. 120, 120

Berlangt: Gin Junge, um die Cafe-Baderei gu er-fernen. 91 G. Chicago Abe. bimi Berlangt: Guter Liquor-Agent auf Salair ober ommiffion. 764 S. Galfteb Str. mobimi Berfangt: Junge Leute, bie bas Cigarrenmachen ober Cigarren Baden fonell und gründlich erlernen wolfen. 59. und Clinton Str., ober 32 Milwaufe

Berlangt: Eltern ind Borntlinder, mit bem Anaben borzusprechen, wegen guter beständiger Siellungen. \$5 bie Moche. Mercantile Aeference u. Dond Aff n., 260 Dearborn Str. Zoc, liv Berlangt: Metal-Gilders. Guter Preis bezahlt. Geo. Keller, 21 Juinois Str. Berlangt: Ralenberberfäufer. Rraufe, 203 5.

Ave.

Verlaugt: Leute für den Berkauf des "Luftigen Boten" Kalendert. Guter Berdeuft augesichert. Heten Kalendert. Der Gedimitien In Er Vorth Abe.

Berlangt: Hir die Ver. Stoaten Regierungs-Arbeiten in Huntington, Misselfichert, und anderen Kunften Hohelter au Lieden Annat und Kol. Utbeit
für den ganzen Winter; dillige Arbeitertielets nach
duntington, Memblis, Kodo Orieans und ollen anberen indlichen Kunken, dia Alinois Central und
Missischen Auflen. 200 Arbeiter für
Sagenitälen und Wisconsin: 100 sin Sotsa und Intenois, Alle freie Kodert. 100 sin Sotsa und Intenois. Alle freie Kodert. 100 sin Totsa und
andere Arbeiten in der Staat. Abs' Arbeits-Agentur,
Ko. 2 S. Markt Str., den

Berlangt: 3 aute Shoptode-Schneiber, einer jum Trimmen und einer, der die Atheit des Bogmannes berftebt in einem genfen Rod-Shop. 1 Arnful Str., binter Dunchmannt Salom. 384 M. Distlöm Str., nabe Lincoln, Etc. Aleg Eicher, felber in 208 M. Dietjam Str., bisten.

#### Standard Theater. Gae Batfied und Jadfon Gir.

Die orientalifdje Opern= und Schauspiel-Gesellichaft Don Rem Port.

Die Opern-Saifon wird eröffnet am - Mittwod, den 2. November; Rahol & Loa. - Freitag, den 4.: Freitag, sen 4.:

Koonig David.

Samftag, sen 5.:

Dio Hoxe,

Santag, sen 6.:

Deborah.

Befichtigt bas originelle John Brown Fort nnb Reliquien, 1341 Wabaih Abe., Offen täglich bon 9 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends, Die 6. Ward

Ban- und Leif - gefellschaft, Neue Series.
Die 22. Serie der Actien ist jeht offen jum Unterseichnen. Jahlungen beginnen am Donnerfug, den 3. Wobender 1892. Berjanmlungen werden adsepatien an iedem Donnerfug Abend, 772 S. halked Str. Gelb wird berlieben zu 7 dis 8 Procent netto. Keine Mönnich.

Gecretar. "Der Luftige Bote",

Salender für 1893, ift bei allen Bücher-Agenten, Rewsftores und Beitungsträgern für 20 Cents gu baben. mifa,bm &. Rrauie, 203 5. Abe. Tentonia Bau-Berein,

127 Ra Salle Str. foffen bon 8-6).
offerit 6 Procent auf monatliche Einlagen. Gintritt nur 25 Eints für Actien von \$100. Ablaufszeit ber Serien nach ungefahr 53 gabren.
lot, famount, 1m L. Rreut in ger, Serr. Chas. Ritter.

Caloon und Reftaurant. Feinfte bentiche Ruche. borgugliche Cetrante. 10 S. Clark Str., Shicage, 31L

Berlangt: Danner und Frauen. Berlangt: Manner und Madden, um an feinen futom: Roden gu belfen. Guter Coon für tuchtige Beute. 41 Tell Place, binien. Berlangt: Ruaben wber Dabchen. 591 Parraber Berlangt: Damen, um Zuschneiben und Kleiber-machen zu erlernen. 734 Clobourn Ab. 50c, misanto, Im Berlangt: Damen und Derren, Berfaufer für if Patents-Artifel. Reuheit; hoher Rabatt. 472 Carrabee Etr.

Berlangt: Grauen und Dadden.

Baben und Gabrifen. Persangt: Gine Räherin und ein Lehrmädchen bei einer Aleidermacherin. 84 Mohamt Str. Berlangt: Beibte Raberinnen an Taillen. 2424 Berlangt: Majchinenmabchen, um Taichen gu ma. den an Roden. 293 Dapton Str., nabe Centre Str. Berlangt: Beubte Rleibermacherin. 1534 Dichi: Berlangt: Sand: und Dafdinenmadchen un Roden. 566 R. Afhland Abe., hinten, oben. Berlangt: Finishers (Mädden) an Annbenröden. Beständige Arbeit; guter Lohn. 169 Clart Str. bim Berlangt: Dabden, im Anöpfe-Annaben genbt, Berlangt Majdinen-Mäbchen jum Taichen-Raben an Shoproden. 791 R. Salfteb Str. 280c, Im Beptrocen. 1917. Sanger et.
Berlangt: Damen und Maben, um Mahnehmen, Juichneiden, Uicheffen, Oraperiren, Kaben und An-fertigen von Damen und Kinder-Garderoben aller Urt zu erlernen. Leichte Bedingung, leichte Mei-thode. Unterricht Tags und Abends, 212 S. Hal-fed Str.

Berfangt: Gutes Madden ober Frau für Beauf-fichtigung ber Kinder. 422 Champlain Abe. mibo Berlangt: Mädchen zum Kochen, Waschen und Buseln. Und 2. Mädchen. 3639 Michigan Abe. mi-fa Berlangt: Gin junges Madden gur Aushilfe in ber Ruche. 571 G. Divifion Str. Berlangt: Eine Köchin, um einige Tage auszu-belfen. Muß zu Sowie (Glafen, Rachzufragen Mrs. Leberenh, 467 E. Tibihon Str.

Berlangt: Röchinnen, 2. Mabchen, Kindernabchen Bajcherinnen und Mabchen für allgemeine Sausar-eit. Mrs. Levereng, 467 E. Divifion Str. Berlangt: Mabden filr Sausarbeit. Reine Baiche. Berlangt: Gutes beutiches Madden, in einem Saus-balt von 2 Perjonen. Guter Lobn. Rord-Cit-Cie 44. Sir. und Armour Ave., 1. Ffat, 2 Blod's west-lich von State Str.

Berlangt: Eine altere gebilbete Dante als arbeisenbe Saushälterin. Abr. A. 21, Abendpoft. mido Berfangt: Gin Mabden für allgenfeine Sausarbeit. 1271 R. Affland Abe. Berlangt: Gir gutes Madden für allgemeine Saus= arbeit. Guter Bobn. 372 R. Sobne Abe. Berlangt: Gin gutes beutiche SMadchen für gewöhns liche Sansarbeit. 2841 Archer Abe. Berlangt: Gutes Mädden für allgemeine Hausarbeit. 3H Eleveland Ave.

Berlangt: Bedienerin für die Bormittagsftunden.
Privatjamilie. Abresse: Krebs, 60 Centre Str., 2.

Berlangt: Ein gutes Rabden, bas etwas bom Ro-den verfiebt, findet ftetige Stellung im Saloon. Gus ter Lobn. 46 Fullerton Abe. midojr Berlangt: Dienstmädchen in einer kleinen Familie. 1884 Milmaufee Abe., 1 Troppe. Berlangt: Mädchen ober Frau. 617 R. Wood Str. Berlangt: Gin gutes Mädchen file leichte Sausar-beit. 346 W. Division Str. Cobn. Berlangt: Eine ältere Hanslästerin, die auch auf 3 ichnlpflichtgia Kinter aufzuhassen hat. Abresse: D. 2, Abendpost. mido Verlangt: Ein Madden von 14—16 Jahren für leichte dausarett. Renti, W Cardner Str.

Berlangt: Gin Mabden, bas mafden und toden tann, in einer Heinen Fannilie. 3402 Calumet Moe. Berlangt: Alleinstebende Frau, die beutich verliedt nud gut englisch spricht, für Sausbalt als Wirth-schafterin. Abresse: D. 21, Abendpost.

Berlangt: Madden für allgemeine Qausarbeit. 362 B. 12. Str., oben. mibo Berlangt: Junges Mabden für Diningroom, Lohn Berlangt: Junges Mabden für Diningroom, Lohn \$4 per Boche. Boarbinghaus, 66 Canalbort Abe. u.:-fa Berlangt: Gi junges, ftartes Mabden, im Store, 500 28. 12. Str.

Berlangt: Dabden für allgemeine hausarbeit. Rach-gufragen 2869 Archer Abe., oben. mibofr Berlangt: Rellnerinnen für Baderei und Lunch. 207 Berlangt: Junges, beutiches Madden, um auf 2 Rinber aufzupaffen. 493 Centre Abe., im Fleischer:

laden. Berlangt: Gin beutsches Mädchen für allgemeine Hausarbeit. Muß waschen und bügeln tonnen. 96 28. Chicago Abe. Berlangt: Gine gute Sausbalterin ohne Rinder. Borgusprechen Donnerftag. 2021 5. Abe. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine hausars beit. Guter Lohn. 3421 Babafb Abe. Berlangt: Mädden für allgemeine hausarbeit. Rä-heres 322 B. Taylor Str., S. Foricher. mido Berlangt: Gine altere Frau für fleine Saushaltung. 131 Mobawt Str., binten, oben. mibofe Berlangt: Ein Mabden für allgemeine hausarbeit. 323 Cievland Ave.

Werlangt: Ein orbentliches Madden ober Bittwe, nur ben Housbalt zu führen. 509 S. Jefferson Etr., Ede 15. Str., im Saloon.

Berlangt: Eine altere frau mit Aind, ober Mabden ür allgemeine Sausarbeit, in fleiner Familie ohne tinder, außerhalb ber Stadt. Rachzufragen 2818 Jimtha ibe.

Berlangt: Franen und Dadden. Sandarbeit.

Berfangt: Ein gutes, fleibiges, reinliches Dabchen, bei einer alleinfiebenben Frau. 506 R. Frantlin Str. Perlangt: Mabden für allgemeine Somsarbeit Meiner Familie. 726 Clubourn Mie. 1. Flat. Berlangt: Bute Mabden für Bribatfamilien Boardinghäuser, Stadt und Land. Gerricha lieben borzusprechen. Duste, 448 Milmautee

Berlangt: Mabden für aligemeine Sausarbeit (fein Rochen). Guter Lohn. 192 Sonore Str., nabe Abams Str. mobimi Berlangt: Gine Röchin für Boardinghaus, Die felbft-ftandig tochen fann. 311 S. Canal Str. mido Berlangt: Gin Mabden für leichte Sausarbeit. 239 B. Divifion Str. midofr Berlangt: Gine Sausbalterin ohne Rinder, Gilb-beutiche wird borgezogen. 245 Rumfen Str. mibo Berlangt: Gin Dabchen um auf Rinber gu achten. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. Berfangt: Eine altere frau mit ober ohne Rind, ober Mabden fitr allgemeine Sausarbeit, in fleine framilie oben Kinder, außerhalb der Stadt. Rachun-fragen 2818 5. Abe. Berlangt: Dienstmädchen, 2 in Familie. 4813 Berlangt: Gin gutes Mabchen für leichte Saus-erbeit. 1233 Milwaufce Ave.

Berlangt: Gine BBaichfrau. 328 Ordard Ctr., swei-Berlangt: Gin Rinbermadden bon 16-17 Jahren Berlangt: Braves Madden von 15-16 Jahren für leichte hausarbeit. Reine Bajde; muß ju haufe fchlafen. 1128 Beimont Ave. bimi Berlangt: Ein gutes Madden für allgemeine Sans. arbeit. 1252 George Str., Ede Seminary. —fi Berlangt: Gin alteres Mabden ober Frau, um einem Saushalt vorzustehen. 1413 B. Division Etr.

Berlangt: 25 Mädden, welche schon Kinderton politert haben. Nachzustragen bei S. Karpen u. Bood Park und Ellen Str., nahe Milwausee Berlangt: Gine Lund-Rodin. 284 S. Canal Str. Berlangt: Gin gutes Mabden, in ber Ruche gutrbeiten. 26 G. Desplaines Etr. bimibo Berlangt: Gin beutides Mabden für leichte Saus-arbeit. 1639 School Str., Late Biew. bim Berlangt: Gutes, auftändiges Madden für Richen und Saus-Arbeit. 1995 Aibland Abe. bimib Berlangt: Gin gutes Madden ober Frau für Daus-rbeit. 650 Bine Island Ave. bimi Berlangt: Gine altliche Fran als Saushalterin. 101 Berlangt: Gin qutes beutsches Madchen für gewöhn liche Sausarbeit. 147 28. 18. Str. bimib

Berlangt: 1000 Sausnadden, Jimmermadden, Kimbermadden, Jummermadden, Jummersom-Madden, Errermadden, Gridvirwa in den Jummersom-Madden, Ergalwadden, Gridvirwa ich möden, die den der Madden, die Batterinen, weite Andhofen für Beite vortamitien, Soetel, Boardingdaufer und Reflaurents. Miedlinds Stellenvermittlungs-Burcau, 587 Larrado Berlangt: Sofort, Röchinnen, Dausarbeit, gweite Arbeit, Rinbermabchen und eingewanderte Madden für die besten Plate in ben feinsten Familien bei bosen Lohn, immer gu baben au ber Subseite bei Frau Gerion, 2837 Wabaib Ans. Berlangt: Mabden für Bripgt-Boarbingbaufer in

Stadt und Land. Berrichaften belieben borguib bei Frau Scholl, 187 S. Salfteb Str. 3 Berlangt: 100 Madden im Stellungsvernittlungs, ureau ber Beftfeite bon Frau Gras, 494 BB. 12. Et. Berlangt: Gute Röchinnen, Mabden für zweite Arbeit, Sausarbeit und Rinbernabden. Serrichaften Pelieben tonzusprechen bei Frau Schleit, 159 29, 18.

#### Stellungen fuchen: Danner.

Gefucht: Gin Mann in mittleren Jahren, ber Salvongeschäft gut bewandert ift, sucht Stellung erster ober zweiter Barteeper. Offerten unter D. Befucht: Junger Mann mit guten Empfehlungen, welcher die gründliche Behandlung von Weitnen febt und bereits in einer diefigen Weitnhandlung Kelfermann thätig war, sucht als solder Beich gung. Abr. J. S., 502 R. Hasted Str. Gesucht: Kräftiger Mann fucht bekandige Arbeit. Kann gut mit Sammer umgehen. Abr. A. Raber-hoff, ED Canal Str.

Gefucht: Gin frisch eingewanderter braver Jung im Alter von 17 Jahren, mit schöner Sandichri jucht irgendwelche Stelle. Abr., A. 17, Abendpoft. Gesucht: Junger Deutscher, englisch und frangolisch, binicht Stelle als Rellner; Gotel beborgugt. Abreffe Gefucht: Gin Jugenieur mit Licenie, 45 Jahre alt, ucht Stelle als Rach:wachter. F. Albershardt, 511 Befucht: Junger Dafchinenbauer fucht Stellung.

auch flir fein Sandwerf ober jur Bedienung des Rei-fels und der Dampfmaschine. Selbiger war in ähn-licher Stelle icon thatig. Abreffe: C. 4, Abendook, dimi

Stellungen fuchen: Frauen. Ceincht: Eine junge Fran wünscht Wafce ins haus zu nehmen. 582 Nacine Aber, binten. Gejucht: Madchen, welches bas Kleibernachen er-lernt bat, incht Befchäftigung bei einer Kleiberna-cherin. 357 Bells Str., hinterbaus. Gesucht: Eine junge Frau, welche gut tochen fann, wintcht Beschäftigung, am liebsten um Lunch zu tochen. 357 Wells Str., hinterhaus. Gesucht: Deutsche Röchin, die 12 Jahre im ersten Hotel Frankfurts a. M. thätig war, sucht Stellung. Abr. D. 22, Abendpost. Gejucht: Eine Frau jucht Stelle als Arankenwärsterin ober bei Möchnerinnen. Anzufragen 19 Beetshoven Place, hinten, oben. Gesucht: Tichtige, faubere Baichfrau wünscht Baife ins haus zu nehmen. R. Teichert, 191 Blad-hawt Str.

Gelucht: Eine deutsche Frau wünscht Wöchnerinnen zu pfiegen, auch Kranke, ober irgendwelche hausar-beit zu thun. 312 Roble Str., 2. Etage. mido Dimi Dejucht: Aelteres beutiches Mabden fucht Stelle bei einem respectablen Manne, auch Mittwer mit Ain-bern. Abreife, uehft Angabe bes Tohnes, unter: D. 19, Abendpoft, erbeten. Bejucht: Eine erfahrene, faubere Fran wunicht für respectable Gerren ober Damen Majde ins Saus zu nehmen; erfter Claffe Bugeln und Ausbeffern. 2419 Bentworth Abe., Parterre.

Unterricht.

Englischer Unterricht! Bur Completirung einer Abendelaffe (Donnerftag bon 8-10 Uhr) werben einige herren besucht. B. 3. Moeller, 585 Larrabee Str. bimi Englischen Unterricht während bes Tages ertheit ein Student ber Rechte. Abreffe: D. 14, Abendbolt. bimi Unterricht im Englischen, \$2 per Monat. Ebenjo Unterricht in Stenographie. Buchhaltung, uiw. Tog-und Abend-Stunden. Riffen's Businey College, 467 Milwauter Abe., Ede Chicago Ave. 14oct, Im Berfchiedenes.

Berloren: Eine große gelbe Sundin. Gegen Befob-nung abzugeben 201 R. Clarf Str. midofr

Berloren: Eine rothe Rub, mittelgroß. Gegen Beslohnung abzuliefern 116 Mary Ave., Late Bieto.

Möbel, Sausgerathe tc. Bu berfaufen: Feine Mobel bon 5 Jimmeru, alles neu, jebr billig, unter bem halben Preis. 54 Clo-bourn Abe., Bb. Beber. Sprecht vor gwijchen 7 und 9 Uhr Abends. Bu verfaufen: Parlor-Set und Daushaltungs: De-bet, billig. 1003 R. Dalfteb Etr., I. Flat. bimi 5. Richardson bat alle Sorten neuer und ges brauchter Röbel. Billig gegen Baar. Wer einmal gefauft dat kommt wieder und embfieht da seinen Freunden. Bargains kets an Sand. Abends offen bis 9 Uhr. Deutsch wird verbroden. Sancidet dies aus und sprecht 127 Wells Str., nabe Ontorio, vor. 19mg, 15

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. Bu bertaufen: Gin großer, weiß und brauner hund. Rachgufragen 190 Centre Etr. An verkoufen: Schönes Lierb, Geichter und Buggy, Sillig. 100 Clybourn Abe.

Ju verkoufen: Andrealderger Amariendogel mit Ju berkoufen: Andrealderger Amariendogel mit dobl., Alingels und Anarrokollen. 521 W. Sube-rtor Ctr., ands Alpland und Chicago Abe., Me., 3m

Befdaftsgelegenbeiten.

wertaufen: Dug fofort verfauft werben für nur werth \$400, auch an Abzahlung. Gut eta: Delicateffens, Cigarrens, Canbhs und A 1 i. Store, nabe grober Schule. Grober Maarens h, icone Einrichtung. Billige Miethe. Schone ung. 536 Sedgwid Str. bertaufen: Gin Glaichenbier-Geicaft mit eta: blirter Aundichaft. Zu erfragen bei C. B. Schurg, F. F. Detves Brew. Co., Chicago und Hoppue Abe. Bu berfaufen: Saloon, Gute Lage. 33. und S. Salfteb Str. Rachzufragen bei Carl Driggs, Walter u. Birt Breim. Co. mife Bu bertaufen: Gin Dufit-Inftrumenten-Store mit

Candy-, Tabaf- und Rahmaichinen-Beichaft. Echnio ein großer Ofen, gut für Saloon. 2823 Archer Abe. Bu betkaufen: \$175, werth \$300, für einen guten Delicatessen:, Canbp-, Milch- und Bader-Store, in bicht bewölkerter Raspbarichaft. Keine Concurrenz, Gropker Etod. Feine Firtures. Kommt josort. Miethe mit Wohnung \$16. 208 Lahton Str., nabe Centre Str. Ju verfaufen: \$150, auch an Abzahlung, wenn ge-wünscht, werth \$400. Der feinste Delitatessen, Cou-sectionervs, Milde und Kadecladen, Billige Miethe mit Bodung. Deutsche Kachbarichaft. Großer Bar-gain. 847 Sheffield Atc. Rehmt Lincoln Ave.

Bu bertaufen: Wollt 3br einen guten Delitateffen: Confectionerp: und Käderlaben für ben billigen Preis bon \$425, werth bas Dobpelte! Komut fefort. 852 Seminary Ave., Ede Roble. Rebut Lincoln Ave. Kabelbahn und Sheffield Ave. Cars. Bu verfanien: Gut gebender Ed-Saloon, zwischen gerken Jebeilen und weuig Concurreng; Miethe billig und Legie. Durch krautheit bin ich gezwungen, joster zu verfaufen. fligenten berbeten; nur Eeldistäufer bitte um Angabe ihrer Abresse. B. 7, Abend-

Bu verfaufen: Quegen Abreife, eine gangbare in-Moute. Gute Aunbichaft; ausgegeichnete cin-Aoute. Gute Lundschaft; ausgezeichnete Recepte auch gerhelft. Pillig, Ferner auch Soushaltungs Gegenftände. Much oertauft werden um jeden Preis Räheres bei S. Sommer, No. 6 Frank Etr. bim Bu berfaufen: Wegen Uebernahme eines Sotels, sofort ein schön eingerichteter Salvon, zu günstigen Be bingungen. 5 Jahre Lease. 577 Lincoln Ave. — b \$160 taufen Cigarren:, Tabad:, Canbb=

Bu berfaufen: Boardinghaus, 30 Zimmer, Gute Begend. Abr. C. 20, Abendweft, Inob, Iv Bu faufen gefucht: Gin gutgebenber Deat-Marlet. Rorb- ober Beftfeite. Abr. 363 G. Desplaines Str. Bu berfaufen: Ed-Saloon. 5 Wohnzimmer. Lan Leafe. 134 W. 18. Str. mobil Bu verkaufen: Einer ber besten und ältesten Ed-aloons auf der Westsciere, mit Plano und Logen-alle, welche allabendich bejekt ift. Wegen Gefählts-eranderung zu verkaufen. 116 haftings Str., Ede

Bu berfaujen: Saloon mit Boardinghaus. 135 2B. Bu bertaufen: Gin guter Saloon, icone Bobnung, 6 Binuner. Richt biel Gelb erforberlich. Räberes 120 Wells Str. famomi Bu bertaufen: Caffees, Thees und Butter Store preiswerth. 581 Milwautee Ave. jamom 3n verfaufen: Gin guter Cigarrens, Canby-Delicateffens Etvre, billig. 543 B. Chicago Ave

Ju verkaufen: Ein guter Seloon und Barter floop. 4 Jahre Leafe. \$35 für beibe Stores. 476 Henry Sir. thun, Hotels, Saloopis, Groceries, Beftaurants uide, leiben Geld Guitbing Coans) 12 Frocent, Sebens-und Hener-Berficherung. The German American Ambestunut Co., Moom I. Uplides Blod, 19 R. Clar-Ctr. Conntags Bormittags office. Ifcp., Jabr

#### Befdäftstheilhaber.

Partner berlangt. Capitalift gesucht gur Grün-bung einer Fuel-Fabrik (Patent). Abr. A. 19. Abendpoft. mibofi Bartner verfangt. Möchte meine Bartnericaft in gutgebenbem Buffer, Rufe-, Thee- und Raffee-Store verfaufen. Raberes 293 Milwauke Abe., oben. Berlangt: Bartner. Enche einen guten, ftetigen Manu als Partner in einem gewinnbringenden Ge-schäft, da ich dasselbe nicht mehr allein besorgen kann. Abr. D. 10, Abendpost.

Berlangt: Deutscher herr als Bartner. \$80 Baar: nlage. Gutes Geichaft. Abreffe: D. 6, Abendpoft. Ru bermiethen und Board.

3u bermiethen: Barmes, möblirtes Bimmer. Cebillig. 40 Gardner Str., oben. mide Bu bermiethen: Fein möblirtes Zimmer. 142 Cles beland Abe., hinten. Bu bermiethen: Ein möblirtes Zimmer bei allein-ftebenber Frau, Wenn gewünscht auch Board. 18 R. Salfteb Str. Verfangt: Boarbers und Roomers. Deutsche Kiiche. 30 B. Indiana Str., in Sasoon. 2010, 110 Bu bermiethen: Store mit Bohnung; auch Store-Ginrichtung billig ju vertaufen. 420 Mefroje Str. Bu bermiethen: Econ möblirte Bimmer. Radgufras gen 211 G. Rorth Mbe., oben. 1110,310 130 G. Chio Str., nabe Wells Str. Schone 3immer mit Boarb. \$3.75 bis \$4.25. Ino, Iw Berlangt: Stetige Boarder bei Wiener Familie. 1144 Diliwaufee Abe. bimi Bu bermiethen: 6 Bimmer, borne, oben; 4 Bimmer, binten, oben. 5607 Afhland Abe. Billig. mo-bo Ju bernicthen: Ein warmes Fronts und Bettsjimmer an Damen ober Herren, billig. Ein balber Blod von Lincoln Abe. Rabelbahn. 603 Larrabee Str. Bu berniethen: Grobe Cottage, 7 Binmer, Bafe-ment, Sommerkiche, 2 Schuppen. \$15. 1097 South-port Ave. Rebut Limits Car. 270c,1w

## Bu miethen gefucht.

3u miethen gesucht: Ein Deutscher sucht Zimmer, bei alleinstehender Dame. Rorbseite, Rabe ber Car. Abr. A. 15, Abendhoft. Bu miethen gesucht: In ber Rabe bon Clart und Gothe Str. ein beigbares Zimmer für einen jungen Rann. \$1.50 per Woche. Ober warmes Zimmer mit Board. Abr. C. 18, Wbendpoft. Bu miethen gesucht: Ein Lehrer sincht ein möblirtes gimmer, in welchem er Musik-Unterricht ertheiten fann, Im liebften in der Rabe von Sheffield Abe. Abr. A. 10, Abendvoft. mido

#### Perfonlices.

Bitte jenen berrn, ber unter 9. 90 fic an einem Geschaft ju betheiligen wunfcht, mir ju fcreiben. Abr. D. 9, Abendpost. Ao. 151 hat die gestridte Bettbede gewonnen. Mrs. bimi Schmidt.

Damenkleiber ber neuesten Mode, tabelloier Sig, angesertigt von Mrs. Bebrens, 661 R. Salied Str. Ino, Iw Order für Kraufichneiben. 197 Blue Island Abe., 250c, 220 270c, 2m Aluide-Cloafs werben gereinigt, geftegut, gefuttert und moderaffire. 212 S. Halked Str. 9ieb, bio

Brundeigenthum und Baufer.

3u berfaufen: Pleiafant Etr., nahe Bebber, Litod. Framehaus und Lot. Götte Etr., nahe Wells, Frame-Catinge u. Lot Rees Etr., nahe Wells, Litod. Framehaus und Lot. Schrift and Lind Framehaus u. Lot. Chart Etr. n. Schawid. Lidd Framehaus u. Lot. Tohlon, nabe Wells, 2ftd. Framehaus u. Lot. Ehiting, nabe Wells, 2ftd. Framehaus u. Lot. Cleveland Ab. nabe Eugente, 2ft Framehaus und Lot.
Lot.
Sobawid, nahe Schiller, 2ft. Framehaus u. Lot, Billel, nahe Schiller, 2ft. Framehaus u. Lot, Billel, nahe Centre, 3ftod. Britonus und Lot. Arrader, nahe Dibisson, 3ftod. Britodhus u. Lot. Oelb zu terleiben auf Grundeigenthum nit bernen Berbesterungen zu gewöhnlichen Katen.

Grite Supothefen ju verlaufen. Divifion Str. Boot, 71 Gruft Stod, 374 C. Divifion Str. Bu bertaufen: Das Glud flopft einmal an eines Ju berknifen: Das Glick flopft einwal an ein eine Mannes Thür. Wir offeriren Berjonen von mitgen Mitteln eine ausgezeichnete Gelegendeit ein eines deinn zu bekommen. Für 850 Baar verkauft wir Euch eins der neuen Stein-Häufer an Cafti flow, wird fichen 23. und 34. Str., und Ihr Konnt für fart einziehen und dem Neft in Naten dem 250 km Monat abzahlen, einschließlich Jinjen zu 6 Krown Tiefe Podipungen find bei beiten Mitteln den 250 km der Preis S21801. Agent ift täglich bei ben Sänfern ober fprecht in Office vor. William A. Bond u. Co., 115 Dearborn Str., frühere Offices von Turner u. Bond. miss

Ju verlausen:

\$10 Casia, Reft \$5 den Monat.

\$10 Casia, Reft \$5 den Monat.

\$1 Larbed,

bie große Fabristodt. Amelien siddich don der Stadygrenze, mit 16 Fabristen und 5000 Einwohnern jest ichon.

\$2 u r n o ch zwei Wo den

bor der Breis-Erböhung.

Beht am Dienkag, Donnerstog, Samstag und Sonnstag und 12.30 mit uns und seht sich die Zeiten an.
Pienenkt, daß wir die Areise

am 15. November 1822 erböhen.

am 15. Robember 1892 ethöhen. Title perfect. — Abfiract mit feber Loc. A. H. D. Lorth. 310c—510d 149 La Salle Str., Jimmer 26. Bu bertaufen: 160-Ader-Farm, Bis., nabe Ctabt. 0 Ader Pflugland, mit Bieb, Gutter, Farmgerathen 1500. MMungberg, 282 Milwaufee Abe.

Ju berfausen: Billig, Ein Löddiges Frame: Mat Haus, 4 Flats alle vermiethet, an Dania Abe., Prei 18000: auf leichte Abzahlung: Ernst Appleton, 91 Taconta Building. 3u faufen gefucht: Gin Saus, awijchen 13. Str. nid Ban Buren Err. und Weifern Aue, und Robietr. 400 fomen gleich bezohlt werben. Der Reft nonatlich. Briefe erbefen unter C. 3, Abendhoft. Bu berfaufen ober ju bertaufden gegen Grundeigen-buin: Caloon. 5201 Arman 2 De. Dinibe

Bu berlaufen: Baus, Lot, Stall und Saloon; bringt \$50. Blod jublich bom Boulevarb. 5007 Mibland. Ju berfaufen: Ein Haus und Lot in ber Abe ber Rolling Mills und anderer Fabriken. Billiger Preis, 3346 S. Doppie Abe. Bu verlaufen: Billig, fcone 4 Jiumer Cortages gegen Heine Angahiung und leichte Bedingungen, ja-bnie ein pieeiftodiges Brichaus unt Basement. T. B. Boste, Eigenthumer. 2956 Emerald Abe. Sog, bw

auf Mobel, Nianos, Pferde, Ndagen usw.

Rfeine Anterben
bon \$20 bis \$100 unfere Spezialität.
Wit nehmen Idnen nicht die Wöbel wog, wenn wie
bie Anleide machen, jondern lassen befehr in Ihrem
Weste.
Weste.
Weste.
Aber des es es des fatt
in der Etade.
Auf guten, ehrlichen Deutschen, sommt zu uns, wenn
Bortheil sinden, det nic wezusprechen, ehe Ihre anBortheil sinden, det nic wezusprechen, ehe Ihr anbervoars dingelt. Die sicherke und zuberläsigse Bedanblung augeschert.

2. B. French

14m3, 1i7

Benn Ihr Gelb zu leiben wünscht auf Möbel, Rianos, Pferbe, Wasgen, Kutschen ulm, sprecht vor in ber Office der Gen, Kutschen ulm, sprecht vor in der Co., 183 Monroe Str. Beld gelieben in Atragen wan \$25 bis \$10,000, 20 den niedrigkten Raten, prompte Bedienung, odne Offentlichkeit und mit dem Borrecht, daß Euer Eigenthum in Euerm Belf verfelebt.
Fibelity Mortgage Loan Co., 3 ncorporirt. 153 Monroe Str., nabe La Salle Str. 14ap115

153 Montoe Str., nade La Salle Str. [Ach] is
M. D. Baldwin Loan Co., 153 Washington Str.,
nade La Salle Str. Private Darieben
gemacht in beliediger She, von 180 bis 10,000 auf
gausbaltsgegenifände ober Pianos (ohne Hortishafi jung beriedben), Diamanten, Ilbren und Schnudfagen, Lebensvericherungs Volken,
uho. Benfalls Celb gelieben auf Eundeigenibum
in Summen von \$100 bis \$100,000. Mettette Loan
So. in der Stadt. Sprecht effäligit der oder chreibt
m A. D. Paldvin Loan Co., 153 Washington Str.
nade La Salle Str., 1. Flux, oben. 18mai.11 We k Chi cag o Loan Com pan den Harum nach der Sidseite geben, wenn Sie Geld in Jinnuer 5, Hand wir Ebeater Gebäude, 161 W. Madion Str., eden is die nach auf gleich leichte Bedingungen erhalten fönnen! Die Welt Chicago Roan Compony vorgt Jonen treend eine Summe, die Sie winsiden. Geod oder Nein, auf Haushaltungs-Möbel Vianos, Pferde, Waggen, Carriages, Lagerhaufschier, Waggen, Carriages, Lagerhaufschier, Wager Chi cag o Loan Com pan d. Weise Chicago Loan Com pan d. Bert Chi cag o Loan Com pan d. Jinnuer Handen Geod der Gebäude, 161 W. Mashion Str., nahr Gelsted Et.

Geld geliehen auf Möbel, Pianos, Saushal-tungswaaren, Waarenlager-Luittungen, Commer-cieles Papier, Wortgages, Diamanten oder gegen gute Sidperhett; delieblige Summen; lange ober furzs Zeit. B. A. A. Thompion, bentigter Abwotat, 1003 a Lamber of Commerce, La Salle und Wajbington Str.

Bu leiben gesucht: \$1600 auf erfte Spootbet; gute Sicherheit ju 7 Procent Binfen auf 5 Jahre ohne Commiffion. Abreffe: B. 21, Abendpoft. mobimi Bu verleiben: 256,090 Dollars auf Grundeigenthum, 5 und 54 Prozent Zinfen. A. Smith, 20 Na Salle Str., Zimmer 43. Officeftunden 11 bis 6 Uhr.

Chicago Mebical und Surgical In fitute, Babafb Abe, Gde Ban Bu-ren Str., Aubitorium Blod. Gine regulate Fafultat von bebeutenben Specialisten. Consultation und 160 Seiten kartes Buch frei. Poigebühr 16c. Alle Krantheiten geheift. Alle Augens und Ohrenfelben geheilt. Alle Nigheindkungen bes Leibes und ber Glieber geheift. Alle munderallichen Obecationen ge-ichieft ausgeführt. Alle drouischen und Netwen-krantheiten eine Spezialität. Frauentraufheiten erfolgreich behandelt, 38jäbrige Erfahrung. Dr. Röfch, Limmer 20, 113 Manns, Ede vom Clark. Sprechftunden von 1 bis 4, Sonntags ton 1 bis 2. Dr. Louisa Sagenow, beutsche Mergin, 824 B. Madijon Str., behandelt alle Frauenkrants beiten, incl. Unregelnuchigigeiten, mit sicheren Ersfolg, obne Operationen. Erfter Rlaffe Privatheim. 20fahrige Praxis.

Privatheim für Danken, die ihre Riederkunft ers warten. Annahme bon Babies vermittelt. Behands lung aller Frauenkrantseiten. Errengte Berfchwiegens beit. Fran Dr. Schwarh, 279 B. Abams Str. bie

beit. Fran Dr. Schwark, 279 M. Abams Sir. bw
50 Belobnung fir ieden Fall von gautkrank
beit, granulirten Augentivern, Ausschlag ober Häs
morrboiden, den Egollivers Herführen
Ealbe nicht beite; We die Schachtel. Ropp U.
Sons, 199 Kandolph Str.

Privates heim für Damen vor und nach ver Entsbindung. Babies adoptirt. Alle Framenleiden nut
kriess hehandelt. Unfruchtvarfeit gründlich kurirt.
Preise aufriedenstellend. Kunstunft rei. Berichwiesenheit aufrichen Erns.
Durchaus privates heim für Damen vor und dehen den Str.

Durchaus privates heim für Damen vor und dehend der Entsbindung. Begabinng mäßig. Gute Bedandlung. Frau Lavine, erste Klasse Sedamune, 218
M. Indiana Str.

Weichlichese, dautt., Alute, Kierens und Unterleibss

Gefchiechts-, Saut-, Blut-, Nierens und Unterleibs-Krantheiten ficher, ichnell und dauernd geheilt. Dr. Chlers, 112 Bells Str., nabe Obto. Soc. 3m Stottern und alle Sprachfehler beilt grindlich bas "Infittut für Stotterer", 651 2B. Taplor Str. 220,1m

Seiratbsgefuch: Ein junger Mann in mittleren Jabren, mit gutem Berbienft, wünsch die Befannt-ichaft eines anständigen Wächdens ober Wittine, be-buis Berbeiratbung. Briefe, womäglich unt Aboto-graphie, unter A. 14. Ebendhoft, Aur eraftgemeinte Offerten werden berücklichtigt.

Geirathsgeind: Eine anftänbige, fatholifche Wiftme, 32 Jahre alt, mit einem Einde, wünscht bie Br fanntschaft eines achtbarn, arbeitjanten Mannes i machen, bedufs Berbeirathung, Abra D. 7, Mendant Rauf- und Bertaufs. Mngebote.

Bu bertaufen: Gute Rabmafchine, &. 577 R. Salfteb Str., im hinterbaus. Bu bertaufen: Pool-Tifc, billig. 3635 Galftet Bu bertaufen: Für 38.00 ein 2! Harb Carpet-Meb-ftuhl mit Rieth- und Scher-Rahmen. So gut wie nen. 478 S. Leavitt Str. mibo In taufen gefucht: Saloon-Ginrichtung; much gut und billig fein. Abreffe: F. 3. Bruds, 1026 B. 22.

Sie Derfanfen: Shew-Cafes, neue und afte, and werben alte gefauft und repariet. Derwig, 110 Sigel Err. Aordseite.

Err. Aordseite.

Ed. Ausgen gune dem him Fahre Carentie, Domette 225. Erne haufe Gundlaben, film Jahre Carentie, Domette 225. Aus hauf et 255. Aus hauf et 255. Ausgen 255. Ausgen

## Preisaekrönt.

Bon Alexander Maron von Moberts.

(19. Fortfepung.) Much verfolgte fie ber Rlang bis in bie anberen Raume binein, Die fie nun turchfdritten. Das bumme Bort batte ben beiben bie Sarmlofigfeit geraubt, gang abnlich wie bamals im Atelier.

Baula ftaunte alles an, machte große Mugen, fließ gelegentliche Rufe aus, aber bas Wort lag ihr fort und fort im Dhr. Dieje Billa mit bem prachtigen Garten und ihrer feenhaften Ginrichtung ift ber Brillant, ber ftarter und mirtfamer ein wehrlofes Menfchentind au hupnotifiren permag .... fie fühlte fich wie betäubt, ja mahrhaftig wie wehrlos.

Belling erläuterte, wie ber Blan ber Billa nicht fein Berbienft fei, und wie er auch bie Ginrichtung ichon als eine angeordnete und bestellte übernommen. Uriprünglich mare bas Unmefen für eine Berrin bestimmt - und er er: gablte von feinem Better und beffen Beirathsplan, den der Tob fo jah ger-

"Das fieht man gleich, " meinte bie Mijdta, "daß Ihr Bauberichloß nicht auf einen Junggefellen zugeschnitten; gum Beifpiel bas blaue Boudoir, bas wir foeben verlaffen - bas mare fo ein Boudoir für Gie, Banta!"

Sie gab fich anicheinend Dine, bies fo leife gu fagen, bag nur bas Dabchen es horen follte, aber Belling verftand febr mobl, und fein verwirrter Blid traf fich mit bem Paulas. Gine Ent: fcheibung bing in ber Luft, alles brangte

Dian bielt in bem großen, einfamen, mit fcweren Gobeling behangenen Gpeis fefaal, beffen eine Band fich nach bem Wintergarten öffnete. Die gepolfterten Stuble ftanben, ber Gafte harrend, an ben Banben gereiht, ber Tijch mar mit einem ichweren Teppich bebedt.

Sier mar es, mo es Belling, allen Borfagen gum Trop und bem Schwure, ben er fich-felbit mit feinem "Unmöglich" geleiftet, wie mit einer Gewalt über= rumpelte. Muf ben Tiich weisend, ftot: terte er mit hervorquellenben Hugen: "Mochten Gie mohl, mein Fraulein, an Diefem Tifche als Berrin Des Saufes prafidiren?"

Baula ichien nicht fofort zu verfteben, fie ftarrte ihn groß und erichroden an. Dit einer offenbaren Angfimiene barrte er ihrer Untwort.

"Aber Paula!" fchrie Fraulein Mifchta außer fich. "Berfteben Gie benn nicht? Boren Gie benn nicht -Berr Baron bietet Ihnen feine Sand

D - " hauchte Paula bin, wie gum Tode erichroden. Gie foll Die Berrin Diefes Feenreiches fein! 3hr murbe fchmarg por ben Hugen, und fie meinte au manfen. "Da, na, Rinb, ich bachte, Gie grif=

fen gu - " brangte bie Difchta. "Bebenfalls wurden Gie auf ben Sanben getragen werben . . . " ftotterte Belling, auf's Meugerfte erregt.

Baula!" rief fdrill und gebieterifc bie Miichta. Baula miegte ben Ropf, immer noch mit ben Sanden bie Mugen haltenb.

"Jest nicht!" hauchte fie bin, "mor= Gie liebte ihn boch nicht - fie liebte ben anderen, trot allem, was geschehen - jest in Diefem Mugenblid burchjudte fie Die Bewigheit. Gie mußte eine Be-

Dann flüchtete fie nach einem furgen Abicbied, von ber völlig faffungelofen Mijchta gefoigt. Dieje aber hatte Belling ben Schwar gurudgelaffen, bag

bis morgen alles geregelt fei - biefe ober feine follte Die Berrin feiner Billa merben! Baula lag bie gange ichlaflase Racht in ichweren Rampfen. Es mar ber große Brillant, ber fie lod.e, fascinirte und mehrlos ihr "Ja" ftammeln bieß-

und es war ihrherz, bas ihr ein "halt!" Burief: "Bertauf bich nicht, Baula! Berrathe nicht beine Liebe! Du wirft es Der Morgen brachte eine unerwartete

Enticheibung; ein Schrei ber Entruftung brang burch bas Saus. Augufte, bie am fruhen Morgen im Atelier bes immer noch abwesenben Ummon aufrau: men wollte, hatte bas Bortrait Paulas mit einem fcarfen Defferfchnitt quer burchichnitten gefunden. Man mußte fofort, mer bie Schanbthat polls führt: Rofa, bas Mobell! Das Dab= den mußte fich ben Schluffel bes Mteliers zu verichaffen gewußt haben. Sest por bem icanblich gerftorten Runftwert framte Jebermann feine Bermuthungen über bie Intimitat Ammons mit Rofa heraus. Es mar bie Giferfucht, Rofa hatte aljo offenbar einen Unfpruch an ben Runftler; fie batte "Ummonen" hundertmal beirathen tonnen - bas Bort gifchelte Baula im Dhr, und mit einem ploglichen Eros fprühten ihre Mugen auf.

"Dun, Fraulein, " fragte bie Difcta fie, ein teuflifdes Grinfen über bas dange Beficht vergerrenb - "mas meis men Gie gu ber Billa?"

Der große Brillant vollführte ein ungeheures Blenben - es war ihm nicht gu miberfteben in biefem Mugenblid. "Meinetwegen!" marf Baula bin, bie

prachtigen Schultern rudenb. Die Difcta fiel ihr mit einem Triumphichrei um ben Sale. Mm Rachmittag beffelben Tages mar Baula Schipte bie Braut bes reichen

nif Freiheren von Belling. Gin größeres Greignig murbe ber Bil. mu ige Mittagstifch" mohl nie wieber erber eben!

#### 3mölftes Rapitel.

Billa Baula in ber Rauchftrage ftrahlte in festlicher Beleuchtung. Mus bem hohen, bon Gaulen getragenen Portifus ergoß fich eine breite Glang= fluth über bas vom faunifden Regenwinde germubite Strauch- und Blumen. wert bes Gartens bis auf bas Trottoir ber Straße; burch die Spikenstores ber Frontsenster Schmerke ein ma-gisch gebämpster Schein, und die habe Auppelbelichung des ans stoßenden Bin gartens war mit einem phosphori grünen, geheimnis

voll mirtenben Richt erfüllt. In ben Mildtugeln ber mehrarmigen Ranbela: ber ju Geiten bes Bortifus fang bas Gas; es mar mie ber Berfuch eines Betteifers mit bem milben Liebe, bas ber Berbitfturm in ben Baumen bes

naben Thiergartens auftimmte. Es hatte ben Tag über gefturmt unb geregnet, und ber Garten mar von ber Raffe burchtrantt; boch ber Reffer biefer Raffe auf Laubwert und Begen permehrte nur noch ben Geftesglang, ber bon bem Saufe ausftromte.

Die neue Berrichaft bes neuen Sau: fes murbe um die gebnte Stunde von ber Sochzeitereife guruderwartet. Die und ba ericien an einem Genfter ber Schat= ten eines Dieners ober eines Mabchens, ob fich ber Bagen noch nidt horen liege.

Die neue Berrichaft! - War es nicht ein rechtes und echtes Marchenglud, bas fich bier einzuniften im Begriff mar? Bejonbers ber weibliche Theil ber Dienericaft mar in Erregung; man fannte Die Umftanbe, unter benen bie Berbung erfolgt mar: ein unerbort reicher Dann von glangenbem Mamen, gefund und ftattlich, ber ein blutarmes Madchen, "ohne Familie", gleich nach ber erften Gicht, fogufagen von ber Strage hinmeg geheirathet! Und bas Gerücht hatte das Romanhafte ber Um: ftande noch vergrößert. Ihre Schon= heit hatte einen jo blipartig blenbenben Gindrud auf ihn gemacht, bag er ohne Befinnung, noch im Baggon, ihr feine Sand und feinen Reichthum angeboten.

Dan fand biefe Beirath alfo ents gudend; hoffentlich ichlägt fie gum Glude aus! Gin fonippifches Stuben: madchen rumpfte bie fpite Rafe: Schönheit ift Rebenfache, Schonheit vergeht wie ein Frühlingsichnee, auf bas Berg tommt es an - und folde Schönheitsbolbe haben von berlei feine Spur!"

Die Bofe, eine fleine, lebhafte Sans noveranerin, welche die Berrichaft auf ber großen Rundtour bis Dresben begleitet, und von bort aus vorausge: fcidt morben war, wiberftritt biefem Berbacht auf bas energischfte. Man tonnte fich gar teine beffere Berrichaft wünschen als ihre gnäbige Frau.

"Muf Sochzeitereifen, ba ift bergleis den entweber gang wild ober gang gabm -", warf ein fteptischer Ruticher

Die Bofe ließ fich nicht beirren. Alfo man bat fie mabrend ber gangen Reife ameiter Rlaffe fahren laffen wie eine Dame (aber fie warnt por ben langweis ligen und hochnäfigen Damencoupes); in ben Sotels ift fie wie eine leib: haftige "von" behandelt morben (aber fie warnt vor ben zudeinglichen Unver: ichamtheiten ber Obertellner!) auch gab es jeden Abend Theater (in Stalien frei= lich ber Sprache megen fein Genug!)

Und biefer enthufiaftifche Bericht ber fleinen Berfon marf einen rofigen Glang auf die allerlei Soffnungen. Der hohe Lohn, bas vorzügliche Quartier, alles, mas ber Leumund über bie Untommen= ben berichtete, verfprach einen guten Dienft und eine prima Behandlung; bas Berfonal mar reichlich und bie Das fdine murbe lautlos fpielen.

Der behabige Bortier nahm eine Brife und bob babei ben feiften Raden: "Man foll bie Berrichaft nicht por bem Abend loben -" murmelte er. Und ber Roch rudte bie papierfteife Behandlung! — was heißt Behandlung? - ich behandle meine Berrichaft fo lange gut, als fie es verdient. "

Aber im Allgemeinen nahm man ben Bericht ber Bofe mit wohlgefälligem Schmungeln bin.

Rur ber alte Gartwich hatte nicht Theil an folder Rritit, Die Beirath ging ihm gegen ben Strich. Er felbit pagte nicht in bas neue Saus und bie neuen Berhältniffe! Wohl ermiefen ibm bie anbern ihren außerlichen Refpett, wie es bem langjährigen vrt auten Begleiter und Buter ihres Ber.n gebührte, aber er mar fo migtrauifch geworben, und in Mulem fab er eine Burudfetung, felbft bie ftropenben Brachtmaben ber neuen Diener follten nur einen Sohn auf feine eignen, in faltigen und ichlot= ternben Gamaichen ftedenben Stelgen

bebeuten. Bie murbe es merben? Die fcone herrin murbe natürlich auch bas Ram: merchen in Befit nehmen, bas er, Bart: wich, bisher in bem Bergen feines "Jun: gen" innegehabt. Run, auf ibn tommt es ja nicht an; wenn nur ber "Innge"

gludlich ift. Zweifelte er etwa baran? Wenn ber alte Freiherr folche Sochgeit miterlebt! Da ftellte fich erft beraus, wie fehr bie Beirath eine Desalliance bedeutete. Die Braut mar thatfaclich "ohne Familie", und biejer Mangel trat um fo offener gu Tage, je gabireicher fich ju ber Ceremonie in ber Rirche bie feltfam bunte Sippe eingestellt, Die Fraulein Schipfes Bermanbtichaft bes beutete. Da mar ein boditeifer, milis tarifd zugefchnittener alter herr mit einem, wie es ichien, gu biefer Teier befonbers groß angefertigten Rronenorben im Anopfloch, nebit einer angftlich und



#### Birft auf beibe Arten.

Birft anf beibe Arten,
Der Eine nimmt jeden Morgen seinen Spaziergang um abzunehmen, der andere um gunnehmen, und Beibe gebrauchen die Carlebader Duellen biergu, und mit den besten Ersolg. Die Erstärung ist ganz einsich Die Garlebader Quellen wirten lösend auf Fettanhäusungen und reduziern daher überstüffiges Fett, während dies mit gesunden Pleizig erseht wird. Es bestorert den Stoffwechsel in bohem Grade und ist daher auch schwächsigen Bersonen anzurathen die von Schwäche, Nagenseiden, Saxtleibigkeit, Leber und Rierenseiden, Gartleibigkeit, Leber und Rierenseiden siehen Beschäftigung haben.
Die ächten Produtte von Carlsbad haben die Unterschrift von "Einer & Mendelson Co.", Importare von Rineral Wässer, 6 Barelan St., Kew Port, auf dem halfe einer ieden Klusse.

## WAS SAPOLIO

Es ift ein maffibes banbliches Stud Schenerfeife, bag für alle Reinigungszwede, abgesehen bom Baschewaschen, seines Gleichen nicht hat. Es gu brauchen beißt es gu fchaben. Bas leiftet Capolio? Es reinigt ben Delanftrich, verleiht bem Deltuch Glang, macht Boben, Tifche und Gefimfe wie neu aussehen. Bon Tellern, Pfannen und Reffeln befeitigt es bas Gett. Du fannit Meffer bamit ichenern und Blechgeichirr glangend wie Gilber machen. Die Bafchichuffel, die Babewanne und felbft die schmierig-fettige Ruchen="fint" wird bamit fo rein und glangend, wie eine neue Stechnabel.

Man hüte fich vor Machahmungen.

vericuchtert ausjehenden hageren Dame, bie ben Teppichläufer in ber Rirche mit einer Diene betrat, als thate jeber Schritt bem toftbaren Stoffe meh -Fraulein Schipfes Eltern! mar eine anbere, noch längere Dame, bie mit politifch fpurenben Mugen alles um fie ber gu ton= trolliren fcien, nebft einem fleinen, ichwargen, fortwährenben lächelnben Berrn mit einem fpiegelglatt gefchnies gelten Cylinder - Fraulein Schipfes Tante und Onfel! Da mar die poffirtich aufgebonnerte Buppengeftalt einer gier= lichen und febr beweglichen Dame mit ichmargen Ringellodchen und ftart bemaltem Beficht; ba mar ein Boitbeam= ter in überaus blanter Uniform mit nicht minber blanten Mugen; ba mar ein robufter und borftiger junger Berr, ber die gange Ceremonie mit einer Miene abthat, als mare fie ein fchlechter Span; ba mar ein febr ichneibig ausfebenber Berr mit Strippen an ben Sofen und einem nervojen Buden ber rechten Mugenmusteln - alles mohl Fraulein Schiptes Bermanbte!

(Fortfepung folgt.)

#### Bola antwortet feinem batrifden Aritifer.

Man ichreibt ber "Frantf. 3tg. aus Baris, 10. October: Bor einigen Bochen ericieu betanntlich hier im Figaro ein Artifel Des bauerifden Saupt= manns Tanera über "La Debacle" bon Rola. Tanera wies bierin bem herrn Bola nicht nur gablreiche militä= rifche Brrthumer und Ungenauigfeiten nach, fondern erhebt fich bor Allem mit feltener Unparteilichteit gegen bas abfällige Urtheil, welches Zola in feinem Roman über bie frangofifchen Goldaten, die frangofischen Generale und -Die frangofischen Civilpersonen gefällt hat. Bola antwortet heute im Figaro bem Sauptmann Tanera und fucht burch einige ichwungvolle Phrajen und einige gegen bie Bayern im Allgemeinen und ben Sauptmann Tanera im Befonderen gerichtete Grobbeiten fein unpatriotifches Gebahren in der "Debacle" au rechtfertigen.

Die militarifchen Brrthumer, welche ihm bon Sanera vorgeworfen worben, leugnet er natürlich ab. Tanera bat Die Schlachten bei Beaumont, Bageilles und Gedan felbft mitgemacht, Die Dinge mit eigenen Mugen gefeben und mirtlich gar teinen Grund, 3. B. gu behaupten, daß in Bagailles feine Ditrailleufen waren und daß es bei Beaumont nicht geregnet, wenn fich bas nicht wirflich fo berhalten hatte. Aber herr Bola weiß das Alles viel beffer. Er war gwar nicht babei, aber er hat unendlich viele Bücher barüber gelefen! Bas will man mehr? Die Schilberung, Die Bola in feinem Buche Beere MacMahons und den frangofis ichen Generalen entworfen, fann er natürlich nicht ableugnen, aber er macht fich bier bie Bertheidigung leicht. Er grabt wieder Die lacherliche Legende bon bem "Blutbab" in Bageilles aus und behauptet, daß es bem Bagern Zanera nicht anftehe, barüber gu ur-

theilen, ob er, Bola, mit der "Debacle" ein Franfreich nupliches ober ichabliches Wert gethan habe. Er behauptet ferner, bag Tanera, wie alle beutichen Militars, die frangofischen Soldaten und Generale in ben Simmel hebe, um bem Siege ber Deutiden große= ren Glang gu berleihen; er bergigt aber gang, daß Tanera ibm nicht nur borgeworfen bat, bag er bie frangofifden Generale und Goldaten, fonbern auch die frangofischen Ci bilperfonen in feinem Buche anfcmargt, bag er unter ben Ginmohnern bon Gedan g. B. nur niedrige, erbarm= liche Charaftere findet und in ber Da-Dame Delaberche eine Frau der Bourgenifie ichildert, wie Tanera fie mahrend feines langen Aufenthalts in Seban nirgends entbedt hat. Diefen Buntt verschweigt Berr Bola mohlmeis= lich, benn bier tann er ja bem haupt= mann Tanera feinen Geitenbieb berfegen und ihn anflagen, bag er bie frangofifden Bürgersfrauen gegen Bola vertheibige, um ben beutichen Giegen großeres Gewicht ju verleiben. 3m Uebrigen ift es ja gang gleichgiftig, aus melden Brunden ber Sauptmann bie frangofiiden Soldaten und Benerale gegen Bola bertheidigt. Die Sauptfrage brebt fich barum: Sat fie Bola in feinem Buche angegriffen? Das gibt Bola in feinem heutigen Blaiboner felbft ju, und fucht bas mit einigen iconen Phrafen zu beichönigen und fo darzustellen, als habe er das franzö= fifche beer bon 1870-71 nur in den Staub gezogen, um ben Gegenfas jum heutigen reorganifirten Beere ichroffer hervortreten zu laffen.

Das Shwanten der Grdadie. "Sie wadelt doch!" - nämlich bie Erbachie - fonnte als Motto ben Berhandlungen der Geographen auf der Confereng für internationale Erdmej= fung, die gegenwärtig in Bruffel abgehalten wird, vorgejest werden. Es eröffnete nämlich die zweite Sigung am 29. Ceptember Dr. Marcuje-Berlin mit einem langeren Bericht über bie Ergebniffe ber ihm anvertraut gemeiefenen aftronomischen Erpedition nach ben Sawaiischen Inseln. Dieselbe hatte den Zwed, durch fortlaufende Breitenbeobachtungen in Sonolulu, welches auf dem Antime idian von Berlin liegt, Die mahre Urjache jener auf feit. Zwei der großartigsten histori-ber Erdoherstäche wahrgenenmenen fon Greigniffe, melde einen festen 210% black Etc.,

Breitenveranderungen festzuftellen. Der Bortragende entwarf eine genaue Coilberung ber in Boififi bei Sonolulu errichteten aftronomifchen Station und Instrumente, mit welchen dieselbe ausgeruftet war. Da es fich barum banbelte, aus ben bortigen Beobachtungen fleinfte Größen mit der icharfften Benauigfeit abzuleiten, murden alle Borfichtsmagregeln getroffen, um ichabliche Ginfluffe der Temperatur und ber Strahlenbrechung fern gu halten.

Die in Sonolulu gewonnenen Refultate zeigten auch bemgemäß einen bohen Grad von Genauigteit und liefer= ten in Berbindung mit ben Ergebniffen Der correspondirenden Stationen Berlin, Brag und Stragburg ben Beweis, baß bie mabre Uriache ber Breitenanderungen in Schwantungen ber Erbachie ju fuchen ift. Bert Cornu, bom 3n= ftitut in Baris, fuchte in einem langeren Bortrage an ber Sand phyfitalifcher Erfahrungen nachzumeifen, daß es boch vielleicht Schwantungen ber Temperatur ber Inftrumente und bes Renhache tungsraumes feien, welche bie für ibn nur icheinbaren Breitenanderungen beranlagten. Brof. Foerster, Director der Berliner Sternwarte, machte barauf anfmertfam, bag gerade bei ben borliegenden aftronomischen Beobachtun= gen eine fast bolltommene Eliminirung aller Tehlerquellen burch bie gemählte Methode und die bei Musführung ber Beobachtungen getroffenen Borfichtsmagregeln garantirt fei. Berr Fane, ber Aftronom ber frangofifchen Atabe= mie, ichlog fich diefen Bemertungen an und bermahrte die Aftronomen gegen ben bon physitalifder Seite erhobenen Borwurf, bag fo einfache und langer befannte Tehlerquellen nicht genügend vermieden mirben. Darauf wies Brof. Belmert, Director bes Geobatifden Instituts in Potsdam nach, daß die in Honolulu, fowie in Berlin, Prag und Stragburg bestimmten Breitenanderungen lediglich durch Schwantungen ber Erdachfe ertlart werden tonnten. Brofeffor Birich, Director ber Sternwarte in Reuchatel, ichtog fich beffen Musführungen bolltommen an, indem er ausführte, daß die in Sonolulu wahrgenommenen Breitenanberungen, melde den in Berlin bestimmten gerade entgegengefest berliefen, Die bon Berrn Cornu erhobenen Ginmande gang und gar entfrafteten. Much Brof. Dubemans, Director ber Sternwarte in Utrecht, hob hervor, bag bie ber Confereng vorgelegten aftronomifchen Arbeiten bos pollfte Bertrauen perbienten.

Bom Mustande. Mm 7. October murbe in Rugland die Gebentfeier bes por 500 Jahren, am 25. September (7. Oct.) 1392 berftorbenen heiligen Gergius, bes Gründers bes 65km von Mostau elegenen weltberühmten Troize-Sergiem'ichen Rlofters, gefeiert. Dort, an Ort und Stelle, im Rlofter mit feinen 13 Rirchen und gablreichen Rapellen, mo auch die Gebeine bes Seiligen in filbernem mit Sumelen befatem Sarge ruhen, fand natürlich die Sauptgebentfeier fatt, und es wird von über 100,= 000 Ballfahrern gemelbet, die bafelbft aus alleu Theilen des Reichs gujammengeströmt, aber auch in fammtlichen anderen orthodogen Gotteshäufern Rußlands murbe ber Tag feierlich begangen, und befonders ift auch die lernende Jugend auf die hohe Bedeutung hingewiefen worden, die in tirchlicher wie in politischer Beziehung bas Leben und Birten bes Beiligen auf Rugland ausgeübt hat. Als Bojarenfohn geboren, aber bem weltlichen Treiben abholb, widmete fich ber fpatere Mond Gergius, in Gemeinschaft mit einem feiner Britder, beichaulichem ascetischem Leben in einer felbit errichteten Bald-Ginfiebelei. Allmählich ichloffen fich ihnen gleichgefinnte fromme Leute an, und jo entitand im Laufe ber Jahre bas Troize-Aloster, beffen Abt ber Monch Gergius murbe; ber Ruf bes frommen Lebens, bas dafelbit Abt wie Monche führten, drang in immer weitere Theile bes Reichs und Fürften und Bojaren jogen ju bem armlichen Balbflofter, um fich von beffen frommem Abt Gergius Rath und Segen gu holen. Und ber Rath, ben er in firchlichen wie weltlichen Gachen ertheilte, erwies fich als gut, ber Gegen, ben er fpenbete, bemahrte fich, und beides tonnten bie Brogen biefer Erde mehr benn je brauden, benn es war bas gur Beit ber Zataren-Berrichaft. Wenn auch Großfürst Dimitri (Donstoi) die milden Borden bes Rhans bereits einmal geichlagen, im Commer 1380 jammelte Damai felbft alle feine Schaaren, berband fich mit Jagello von Litauen und gog gen Mostau, um Rugland bon Reuem gu fnechten, alle feine driftlichen Rirchen ju gerftoren und es jum Islam ju betehren. Die endgültige Enticheidung Durch die Waffen fand bevor; ba fuchte Großfürft Dimitri guvor noch den Abt Sergius in feinem Balbflofter auf und erbat fich feinen Rath. Diefer prophegeite ben Sieg und am 8. September 1380 murden Die milben Zataren-Sorben des Rhans auf dem Rulitowichen Gelbe ganglich geichlagen. Der bantbare Großfürft aber überfcuttete bas Rlofter mit Beidenten und holte noch oft in fpatern Jahren in fritischen Augenbliden ben weifen Rath bes Abtes ein, der felbit bis an fein Lebensende ber einfache, anfpruchslofe Donch blieb, fein Rlofter aber gu ftets fteigender Macht und Anjeben brachte. Den Ruffen ericeint ber beilige Gergius als

einer ber thatigften Begrunder die ruf-

fiichen Staatseinheit und Unabhangig=

wrund gur politifden Unabhangigfeit und ftaatlichen Ginheit Ruglands legten, werden ftets unaufföslich mit bem Ramen des beiligen Gergius verbunden bleiben: ber Sieg auf dem Rulitowichen Felbe über die Tataren und die Abanberung ber Thronfolgeordnung anftatt Des Snftems ber Theilfürften, denn auch in diefer Beziehung ertheilte ber Mbt Sergius ben Mostauer Großfürften feinen Rath.

die Melbung bon einem fenfationellen Brocen, ber Die Ariftotratie Schlesmig-Solfteins beidaftigt, burch bie Blatter. Gine abelige Dame follte bem Bergoa Friedrich Werbinand von Schlesmig= Solftein-Bludeburg fein Erbe, gu melchem bas Schlog Gludsburg gehört, ftreitig machen. Diefe auffällige Thatfache wurde noch badurch beffartt, bag bas Herzogsvaar bis jest noch nicht Befig bon bem Schloffe genommen hat. Wie ber Samb. Corr. nun aus befter Quelle erfahren haben will, bleibt bas Schlog Bludsburg in dem Broceffe, den die Adoptivtochter Feaulein Bruhl gegen bas Teftament ber Bergogin Bilbelmine eingeleitet bat, unberührt. Es handelt fich nur um das bedeutende Baarbermogen und bie übrige Sinterlaffenicaft. Das Schlog Gludsburg geborte nämlich bem banifchen Staate und ging 1864 in preugifchen Befig über. Ende ber fechziger Jahre münfchte ber preugifche bof bas Colog Riel, ben jegigen Wohnfit bes Bringen Beinrich, als Gigenthum ju erwerben. Da Diefes Colof bem Bergog Rarl bon Schlesmig-Bolftein-Glüdsburg gehörte, murbe ein Taufch eingegangen. Raifer Wilhelm erhielt bas Rieler Schlof und überließ bafür bem Bergog bas Schloß Gludsburg. Der Befit geborte bem Bergogspaar nur mabrend beffen Lebzeit. und nach bem Tobe ging er mit Buftimmung Raifers Wilhelms bes 3mei= ten an ben Bergog Ferdinand bon Schleswig - Dolftein über. Auf bas Schloß tann beshalb die Aboptivtochter feine Unfpriiche erheben. le jer Die vielgenannte Aboptivtochter bes verftorbenen Bergogspaares wird mitgetheilt, baß fie nach langerem Mufenthalte auf bem Coloffe fich mit einem Officier in einer nordifden Garnifon berlobte und benfelben gegen ben Billen ber Aboptibeltern beiratbete. Es tam gu einem Bermurfnig. Die Adoptivtochter erhielt eine Abfindungsfumme und Bergog Friedrich Ferdinand murde jum Saupterben bestimmt. Sofort nach dem Tobe bes Bergogs erhob die Aboptiba tochter Protest, Da fie auf einen größeren Theil des Baarvermogens Unipruch gu haben glaubte. Dierüber ichmeb'

nun ein Broceg. - Ueber bie öfterreichifche Marineentwidlung machte im Marineausichug ber ungarifden Delegation Abmiral Domblewsty einige Mittheilungen. Danach find gegenwärtig nur bie brei Schlachtschiffe "Rudolf", "Ste-fanie" und "Tegethoff" als vollwerthig au betrachten und zwei andere blos eventuell im Linientampfe brauchbar. Bum Erfage unbrauchbar geworbener Schlachtichiffe follen amei gur Ruftenvertheidigung bestimmte Schiffe bienen. bon benen eins in bas Orbingrium. bas andere in bas Erfraorbinarium gestellt ift. Augerdem murbe für das nachfte Budget Die Ginftellung eines britten Ruftenvertheidigungsichiffes angefündigt. Ferner befteht die Abficht, wegen ber bevorftehenden Erichliegung des eifernen Thores die Angahl der auf der Donau ftationirten Monitore gu bermehren und einige Torpedoboote von

Bola in Die Donau au berlegen. - But gemeint. Ginem Burgermeifter mar feine Frau geftorben, und er municht, bag die Beerdigungstoften aus ber Stadtfaffe beftritten murben. Giner ber Beigeordneten faate: "Im Ernft tonnen Gie bas boch un-moglich berlangen! Gie felbft murben wir mit bem größten Bergnugen begraben, aber Ihre Frau Gemahlin nicht!



Rheumatismus, Quetidungen. Bahnidmerzen,

Brandwunben. Reuralgie, Berftaudungen,

Berrenfungen, Froftbeulen, Güftenichmerzen.

Rüdenschmerzen.



Bruft, ber Lungen und ber Reble.

Rur in Original-Badeten. OK - Cents. = 20 = Cents.





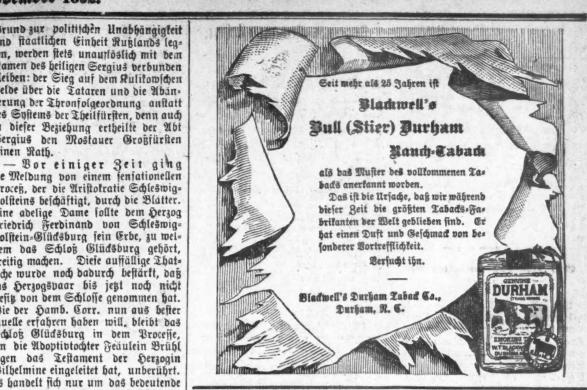

## Männer-Schwäche.

Böllige Bieberherfiellung ber Gefundheit und geichlechtlichen Ruftigfeit mittelft ber

La Salle'iden Mafibarm-Behanblung. Erfolgreich, wo alles Andere feblgeschlagen hat.

Die La Calle'ide Methode und ihre Borjage. 1. Applitation ber Mittel bireft am Gip ber Rrant-2. Bermeibung ber Berbauung und Abichwächung ber Wirtfamfeit ber Mittel

veit. 2. Bermeibung ber Berbauung und Abschwächung ber Wirtsamkeit der Mittel.

3. Engere Annäherung an die bebentenden unteren Cestungen der Middenmarksnerven auf der Wirtselfüule und daher erleichtertes Eindringen zu der Neiselsünle und daher erleichtertes Eindringen zu der Netwenklistzeit und der Walte besolehrun und Richgrats.

4. Der Patient fann lich selbschirus und Richgrats.

5. her Gedrauch ersordert keine Beränderung der Wick dernach ersordert keine Beränderung der Dicht oder der Jeden Geschollenten.

5. die sind absolut unschlichtigt.

7. die sind echsolut unschlichtigt.

7. die sind echsolut unsichbirch und dere Sis des liedels innerhalb weniger als einer halben Sinde des liedels innerhalb weniger als einer halben Sinde.

Rennzeichen: Sestätung Aberbautung. Appetitmangel, Abmagerung, Gedücknisselbschießelt, kerbenfetr und nervöler ober tieser Schla mit Träumen. Derzstopsen. Unsschliegen Geschlichte, Arnelichigkeit, sophische Ihneitung gegen Gesellschaft, Unentischosenbertat, Dangel an Willensfrat, Schückerneit u. j. u. Unser Webandungsmethode erfordert feine Beruisftörung und feine Blagenüberladungen mit Medign, die Medifamente werden die Klagen der Schule der Schule und Bestamente werden der Krenne. Blage und Vorstehrlie.

Buch mit Zeugnissen und Gebrandsanweis

Bud mit Beugniffen und Gebrandsanweis fung gratis. Man foreibe an Dr. Hans Trestow,

822 Broadway, New York, N. D.

## Der Wasserboltor

(Dr. CRAHAM)

Steben Bieblings-Mebifamenten. in benjenigen Krantheiten, wogu fie geeignet und fite beren gründliche Aux sie bestimmt flub. EW Taufend beicher Hauffin bestätigen mit Dank-sagungs-Zeugnissen die wunderdare Seilkraft seiner was ihm verbfinlich gubereiteten Seignistel und bei saft erstautischen Auxen, die erreicht warden, nachdem alle

anderen fehlten.
Der Maffer-Dottor bereitet feine eigene Debigin dung. Diese Lieblings-Webikamente kuriven nur solche Krankbeiten. wosür sie einzeln empsohlen sind, und sind allein zu haben in der

Office: 368 6. Cinte Ctv., eine Treppe boch. OFFICACO, ---- II.I., Sprechstunden: 11-2 Ubr. Abends C-8 Uhr. Commtags geichloffen. Unentgeltiide Consultation.

KINC MEDICAL INSTITUTE, ATTU 458 MILWAUKEE AVE.,

Gdie Chicago Ave. Wille geheimen Geoniichen und nerhalen Grantheiten beiber Gefchlechter werben ben bemahrten Mergten uns

ter Garantie gebeift. Behandlung, einfolieflich Debigin, nur \$6 per Dachet uns einen Befud. Confultation frei. Dber febreibt an

KING MEDICAL INSTITUTE, 458 MILWAURFE AVE., Open. Gur. Chicago Ave. Sprechflunden 9 Uhr Borm. dis 8 Uhr Abends. Conntags 9 Uhr Borm. dis 1 Uhr Rachm.



Reine Operation. Reine Mbhaltung vom Settitt Optitude Grantie für sidere Seelung aller Atten Brüde het beiben Geldliedtom ohne Messer bet Eurunge, einerfei wie langer Dauer. Untersindung trei. W Sendet um Sixular. Iomaili 1108 Majonic Tenole. Chicago.

#### Brüche geheilt!

Das berbestete elastiche Bruchdand is das einzige, belches Tag und Nacht mit Bequemildseit getragen wied, indem es den Bruch and dei der stärsten Körebevogung anräschet und iehen Bruch beit. Gatalogue auf Berlangen frei jugelandt.

Improved Electric Truss Co., \$22 Broadway, Cor. 12. St., New York. Bidtig für Danner!

Somit's Univerfale Mittel turiren alle Geschleckes, Rerven, Bint. Sant. ober fronische Krantheiten jeder Art ihnell, ficher, bilig. blannerschwäche, Undermögen, Bandwarn, alle urin maren Neben z. e. werden durch den Gebrauch unters Mittel immer erfolgreich fariet. Sprecht bei und vor ober chief den Aberfle und wir senden auch jest Auskunft über alle unfere Rittel.

Diulit?

M. SCHMITZ.

Die A 100 Millionite Bie. Ich ib. Kinzis Str.

Chen ift ericienen : Die ei

DR. GODMAN, Sabnarit. Bartors I. 23 und 4 teureta Blog. 155 M. Maddion Straffe, nube Jaffred. Jahne faimerzios and pepagen. Belle Cediffe as die 940. Beune Küllung Str. und aufwirtel. Die geößte und pepagen nammentelliche Ciffic Straffe. Saus chmergios ausgezogen. Beite Heine feullung Sit. und aufwarts. Heine feullung Sit. und aufwarts.

# Seilung. Gegrandet in 186 South Seilung. Spicago, 3u. Clart Street.

Der alte und bemahrte Arat und Wundarat. Behandelt noch und flets mit größter Gefcidlichteit und beitem Erfolge chronifche, nervoje und private Krantheiten.

Artonische und private Kranthetien.
To Bervenichwäche, verlorene Mannbarteit. Gebächnisichwäche, ernatienbersamenstuß furchiere gende Träume, Kopfe und Riedenschmerz und alle trankaten Stotumaen, welche zu einem trübseitigen Verfall oder gar zur Schwinducht oder aum Irrsinn führen, werden wissenlich auf neue Methoden behandelt mit nie bertagendem Erfolge.
Tils auf unreiten Blute enstehenden Beiden, sowie auf den Erwald von Luckfliber gründlich geheilt.

Beichwerben ber Rierens, Sarn- und Ben-gungs-Organe werben brompt und ohne Rachteil für ben Magen ober anders Organe behandelt und fueiert. momiliebm urirt. Bandwurm wirdichmerglos mit Appf inner alb 1 Stunde und ohne der Gesundheit gu icaden, be-

eitigt.

Sheumatismus, Gict unb alle dronifden,
pon anberen Aerzien als unbelbar ertlarten Rrantboil anberen Weizen als unhelibar erflärten Kankbeiten werden ihnell und dauernd furir.

IF France. Frankfeiten. Beiher Fink. Gebärmitter Schollen. Leifer Fink. Gebärmitter Seiden u. i. w. werden mit Arfolg behandelt.

Frankfeiter Geperimente. Alter und Erfahrung fink den Beiher Experimente. Alter und Erfahrung fink den Geber Geprimente. Alter und Erfahrung fink den Beihretbung Einstelle und Erfahrung fink den Beihretbung Einstelle Bragebogen zur einfahren Beihretbung Einstelle Bragebogen zur einfahren Breite Sumptome. beits-Simpiome.
Confulrit den alten Doltor. Ein Brief oder Beluck kann viel Beid verbüten und des Leben um gelbens Jahre verlängern. Wedisin und Schriften werben, von flichig eingepacht, überald bim verlandte. NB. Ernden, b bis 8; Sonntags, 9 bis 12. Deutsch wird gespressen. Abrefire:

F. D. Clarke, M. D., 186 S. Clart St., Chicago, 31.

#### Kinderlose Eben

find felten gliidliche.

Bie und woburd diesen Nebe in Turger Zeit abgeholsen merden fann, zeigt der ""Eet-tungde Muter", 250 Seiten, mit gabreiden natungerenen Bilbern, wolder von eem gleen und beswährten Beutschen Seil-Institut in Reim Port berundsgegeben wich, auf die Flartte Weise. Junge Leute, die nie ben. Sinder der Betten wolken, follen den Spruch Schliefe : ""D'rum perife; wer fich einig Bindet", wohl beberzigen und des vorrerfliche Buch lein, ehe sie den wichtigkens Christia bet Redens thun! Wich für 25 Cents in Bosmarten in denifder Sprach, fregjam verpacht, frei verfandt. Edvess; DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 11 Clinton Place, New York, N. L.

Der "Rettungs - Anter" ift auch zu haben in Chicago, 3a., bei hern. Schimpfty, 276 Rorth Abe.

## W. HANNA, M. D.,

Edinburgh und Glasgow.

Specialiläten : Brauentrantheiten.

McDider's Cheater-Bebaude.

Stunden von 9-5: Sonntags von 10-1 Uhr-

Gur bie Bielen, melde bie hoben Gelbforberungen eines Spezialiften nicht bezahlen tonnen, gibt Dr. hanna Montags und Freitags won 9 Uhr bis 12 Eine beutiche Dame it ftets anmefenb.

Ausländische Mergte. Office, 403 29. Randolph St., Gde Gigabeth



Dr. ROHDE. Beutfder Argt, Mundargt u. Geburts Belfer, 728 S. Salfted Str., Ede 18. Str. Sbrechstunden: Morgens bis 9 Uhr; Rachmittag bon 2—4; Abenhs nach 6 Uhr.

Dr. T. J. BLUTHARDT. 428 Elm Str. 8–9 Morgens, 7–8 Abends. Telephon North 532. Office: Benetian Building, 34 Washington Str. Jimmer 617—618. Telephon Wain 8894.— Stunden 8–5 Rachm.

DR. H. C. WELCKER, 4 Jahre Affiftengarzt an beutschen Angenktintlen. Sprechtunden: Bormittags. Zimmer 1004—1008 Angel Joint Temble, 3/10—3/1 Mr. Angel., 440 C. April Ab. 2—145 Uhr: Conntags. 9—11 Worst.

Dr. ALFRED SCHALEK, Spezialist für Laute und Geschlochestrankeiten.
Diffice: 36 Weglingtom Etc., Semestan Blog., Aven 1113. Sprechtunden: 1 Uhr Acohun. bis 4 Uhr Acohun. Telephon Raim SSI. — Abdmung: 1187 Belinund Che., Telephon Last Sied 147.

Dr. F. C. HARNISCH,
Deutscher Augen Argt,
sormals langiabriger erfter Affikent der Aniallen
Universitäts-Augentlinit zu Ledpie,
Cfirice: 108 S. Udoms Cfr., acgenüber der Boldsfiss.
Ctunden: 10—4. Conntags: 11—12. Tel. Main 1806.

DR. A. ROSENBERG



State und Maffington Str.

# Balement-Verkaufsraum.

Special-Berfauf

Rugs

für zwei Zage.

Wir offeriren über dreihundert Body Brüffel Angs, der besten Qualität,

Diefe Waaren murden 3hnen bei ber Pard \$1.35 foften. Die Größen find für jedes Zimmer paffend.

Special-Berkauf

pon Sandlüchern

für zwei Zage.

250 Dut. schwere schottische Buck-Bandtücher, reines Leinen, 311

Größe 19x38. Befonders em= pfehlenswerth für den Bebrauch in Botels.

Special-Berkauf

von Tisch=Leinen

für zwei Tage.

3-4 gebleichter deutscher Cafel-Damast, zu

Special-Berfauf

POR Kleiderstoffen

Eintausend Dards doppeltbreite Plaids, in dunklen Farben, für Schul- oder Hauskleider, zu

Sie find 25c werth, aber wir wollen damit raumen. Kommen Sie frühzeitig.

Special-Bertauf

von Talchentüchern

für zwei Tage.

250 Dugend Caschentücher für Damen und herren, gu

5C und 10C das Stud

Dies find die Mufter von Beschäftsreisenden und viele dapon werden im Retail bis ju 35c gewöhnlich vertauft.

#### Reue Sochalpenbahn.

Rarglit fand auf der Wengernalp. bahn eine mohlgelungene Probefahrt Die neue Bahn nimmt ihren Anfang in Lauterbrunnen, das 798 Meter über dem Meere liegt. Bon bort aus zieht sich die Linie über eine außerordentlich fteile Salbe, auf Deren Plateau das tleine Bergdorf Bengen in ftiller Abgeschiedenheit gelegen ift. Die Fahrgeschwindigfeit entspricht ber bei anderen Bergbahnen, b. h. fie beträgt etwa einen Meter in ber Getunde, fo bag man alfo verhaltnigmas Big raich bormartstommt und doch binreichend Beit hat, alles Bemertens= werthe bequem in Augenichein gu nehmen. Die Entfernung zwischen Lau-terbrunnen und Wengen beträgt 2.75 Rm., ber Bobenuntericied 477 Ditr.

Bon Wengen bis Wengernalp beträgt die Fahrstrede 4,5 Rm. und der Sohenunterichied 601 Mtr. Der Aufftieg ift reizvoll, immer großartiger entwidelt fich vor dem fraunenden Auge ber Ausblid auf ben majeftatischen Rrang ber Sochalpen. In nächster Rabe erheben fich bas Mittagshorn, bas Breithorn, bas Tichingelhorn mit feinem prächtigen Gleticher, bas Gipal= tenhorn u. f. w. Die buftere Beftalt bes Monchs taucht auf, und bald erhebt fich hinter ihm die Königin der Berner Alpen, die Jungfrau, in blendender Beife. Much ber Eiger tritt unmittel= bar bor's Muge. Es ift ein großartiges Banorama, bas man bon ber Tribune ber Wengernalp aus genießt.

Bir befinden uns hier 1876 Meter hoch, 126 Meter über dem Rulmina= tionspunkt ber Rigibahn. Die Fahrt ift auch höchft feffelnd burch gahlreiche Runftbauten. Bon Wengernalp bis gur Baghohe, ber fleinen Scheibegg, find noch 2,15 Rilometer gurudgulegen und eine Steigung bon 189 Meter gu überminden. Dann ift ber Gipfelpuntt ber Wengernalpbahn erreicht; er liegt 2065 Meter hoch, also ebenso hoch, wie ber ber Pilatusbahn. Bon ber kleinen Scheibegg geht's dann abwärts 7,6 Rilometer weit nach Grindelwald-Grund, wo fich bie bereits im Betrieb befindliche Bahn anschließt.

lleber die Wengernalpbahn macht die Magd. 3tg." noch folgende technischen Mittheilungen. Die gange Bahnlange beträgt 18,05 Rilometer; Die bochfte Steigung beträgt 25 b. B., ber fleinfte Rurbenradius 60 Meter. Die Bahn ift nach bem Bahnrabfuftem bon Riagenbach angelegt, wie folches bei ber Rigibahn in Unwendung ift. Die Spurmeite beträgt 80 Bentimeter. Die Roften ber gangen Bahnlänge belaufen fich auf rund bier Millionen Franten.

#### Buffifche Stimme über ben Diftangritt.

Das Berbienft, ben Diftangritt Berlin-Wien politisch auszubeuten, gebührt bem ruffifchen Blatte "nomofti", bas fich fdredlich freut, bag bie "triegerifchen Brandenburger eine ernfte Lettion erhalten haben". Man habe in Berlin, als man ben Bettftreit anregte, gehofft, daß die berühmten "preu-Bifden Ulanen" auf berfelben Stufe fteben, wie Die öfterreichischen Reiteroffiziere. "Aber ach- es gab ein gang anderes, die Gitelfeit der Brandenbur= ger berlegendes Refultat, Die Gitelfeit, Die feit ben Giegen bon Sadoma und Sedan fich fo ftart aufgeblafen hatte. Richt nur, bag die öfterreichifden Offigiere in erdrudenber Beije ibre Ripa-Ien befiegt haben - nein, fie haben fie gubem in eine Lage verfest, Die fich am besten mit bem frangofischen "ridiculo"

bezeichnen läßt....." Richt ohne Lächeln könne man bie Berichte bon dem Miggeschiet bes Barons Reigenstein oder bes Bergogs Gunther von Schleswig-Solftein lefen, bon bem jammerlichen Aufzuge mancher anberer ber beutschen Officiere, Die im Schmuge matend ihre Pferde hinter fich bergogen. Gewiß tonne man bei einem Wettbewerb Migerfolg erleiben, aber — in folchem Grabe! Rleine Ericheis nungen seien oft die Vorboten großer Ereignisse. Man sei jest Zeuge gewesen der ersten Niederlage, die die deutsche Armee seit 1870 erlebt hat, und der Ausgang des favalleriftischen Wett= bewerbes habe gezeigt, daß "fogar die öfterreichifche Ravallerie" im Stande fei, ihren früheren Begwinger gu be-

Der Teufel fei alfo nicht fo folimm, als man ihn male: "Die patigen, nur an Ruftungen und friegerische Ribalitat bentenben "Sieger" haben jest bie erfte Lettion erhalten, in Erwartung einer weiteren, ernftlicheren, die ihnen ohne Zweifel ju Theil werden wird, all biefen berberblichen Bermehrungen ber Truppen und Rriegbudgets grund. lich ein Ende gu machen."

#### Brangofifche Spionenriecheret.

Der Bulverdampf von Dahome be-nebelt die nervenschwachen Franzosen immer stärker. Zest find es nicht nur beutsche Ranonen und Gewehre, mit benen Ronig Behangin fampft, fondern er hat auch einen beutschen Beneralftab, feine Truppen befehligen Manner, "bie ibr Waffenhandwert nicht auf afritani= icher Erde erlernt haben." Der "Bol-taire" befigt fogar die Unberfrorenheit, au fordern, daß die französische Regie-rung von den Deutschen Rechenschaft verlange wegen der deutschen Officiere, welche die Dahome'er besehligt hatten! Je mehr ber Unfinn bon der Unterftutjung Behangins durch Deutschland Glauben in Frantreich findet, um fo größer ift bort ber Stolg auf die Siege ber Truppen bes Oberften Dodds, benn es find im Grunde die Deutschen, die man für bie Befiegten halt. Daraus entiteft bann in ben phantafiereichen Ropfen die Ueberzeugung, daß man schon heute im Stande sei, den Revanchetrieg mit Deutschland selbst zu wagen.

Bon amtlicher Seite halt man es bei Diefer Sachlage bereits für nothig, Baffer in den braufenden Bein gu Der Telegraph meldet aus Baris: Bon unterrichteter Seite wird barauf hingewiesen, daß Deutschland bereits 1890 alle Dagnahmen getroffen habe, um ben Waffenhandel über Toge ju berhinbern.



Branche in Jahren. Dies berechtigt uns gu ber fuhnen Behauptung, bag wir bie leitenden Pukwaarenhändler

in Chicago find. Morgen-Speciell.



Weitere 300 jener modischen kleinen Sammet-79c Toques, werth \$3.00 ..... 500 hübsche große Hüte ..... Der Columbus-Hut,

-Musichlieglich unfer eigener Sut--3ft fonft nirgenbs gu haben-Don \$3 aufwärts. == 1000 Stud gur Auswahl.=

## Sonstige Attractionen.



Hübliche Schnallen, in Gold, Silber, Perlmutter und



Str.

9c Aheinsteinen ..... aufm. Jange Jet Heftnadeln, IC für Bergierungen, Echte Strauffenfeder

Tips Das Bündden von 3 Febern, merth 50c.... "Der Courist" Hut Bon importirten Rameelshaaren,

25c merth \$2,50, Sudweft-Ede

Südweft-Ede State und Monroe State und Monroe

Bir perfaufen biffiger auf als Anbere Keine Bürgschaft. Berren= und Knaben=

Aleider eritg nach maag. Damen-Rleider, Mantel, Ja-acts, Uhren, Diamanten und fonftige Juwelen ruf kleine wöcheniliche ab. mo-

natliche Abschlagszahlungen. 173 S. Clark Str., 2. Floor.

Renes Abschlunge: Gefcaft. Schs Immer beständig angefullt mit eleganden Aleidern, Uederziedern, Andbentleidern, Damen-Jasedets, Mäntel, Stiberwagern (Rogerschartlat), Standoudern, Chornille-Poericers, irlandische, englische, ichweisger und Brijfeler Cardinen. Preise obsolut in nieder als für Boar. Asmunt und icht, was Ihr mit 50c bis 51 der Adment 19 febr. 1966 bis 51 der Andre Germannen in Stends bis 7 übe offen. 25ju, du

Schadenersaksorderungen für Unfälle burd Gifenbahnen, Strafenbah

leftion ohne Boridus ober Gelbausgabe The Casualty Indemnity Bureau, Zimmer 405, 84 La Salle Str.

Großer Berdienft!

HOUSE & CO., Canton, Lewis Co. Mo.

81 p. Bode. Beidte Abjahlungen ober Baar. Unfer Serbft: und Winterlager ift jeht bostandig und warter auf Ihren Bejuch. Wie haben unfer Lager für biese Gerbse und Winter-Ge-schäft bebeutend vergrößert, jo daß wie den dei weitem größten und vollstäubligken Borrald, der je in unierem Besige war, auf Lager baben. Die Waaren bestehen aus den neusten mobernsten, Einsachen und Pels-befehten Damen-Jackets, Jacqes, Alsters, u. 1. w.

3n Gllenwaaren

Sit Ellen waare it bieten wir eine enblose Auswahl in regulären Schattlerungen und Reuheiten. Herren-, junge Leute- und Anaden-Anzüge und Aeberzieher in den neuesten Facons; Bossen und übebit garantirt. Bir süben eine volle Kusvohl von Uhren, Stauduhren, Schmuckachen, Silberzwaaren, Spiscus u. Chemillevorhängen, Licherden, Ruge, kildums, Merimgers, Rrgleichen Sie untere Bedingungen und Breise mit dennen underer Geschäufer, und Sie werden sie niederigken Sie untere Bedingungen und Breise mit dennen underer Geschäfte, und Sie werden sinden, das wir Ihnen Geld ersparen, denn wir berrchnen die niederigsen met längere Jeit, als irgend ein anderes Sous unserer Brande in der Satziel erdsfirt ein ein Jahren. ALEXANDER MARNEY & CO., 67-69 E. Wassington St., nahe State, Jimmer 15. Benute den Glevator.

Wenn Sie Geld fparen wollen, taufen Gie 3bre Möbeln, Teppiche, Defen und Saus flattungswaaren, von Strauß & Smith, 270 u. 281 W. wa. Deutide Firma. Deut 35 monallich auf \$50 werth Mobeln.

Mechtsanwälte.

Wilhelm Yocke Rechtsanwalt, Opernhaus-Blod, Ede Baffington n. Clark, Simmer 522. Ginziehungen von Erbicaften prompt beforgt. ju97,1i,14

Benj. F. Richolson, Advokat, CHAMBER OF COMMERCE, 7. Floor.

Julius Goldzier. Joun L. Rodgers.

Coldzier & Rodgers,

Rectanniality.

Jimmer 39 & 4 1 Retropolitan Blod, Spicago
R.-M.-Ede Randolph und Ma Salle Sit.

MAX BEBRÜARDT, Frieben Frieter. 142-148 B. Radijon Cir, stgenider Acion Wohnung: An Sibland Blob. 128

Wir find alleinige Algenten für die importirten

Unfer Rundenschneider= Departement eripart Ihnen Geld.

Arbeit Chicago.

# Schlechtes Wetter? Jawohl, sehr schlecht,

Alber wir find nicht niedergeschlagen-wir trauern nicht-wir find geradezu voll von Enthusiasmus - dankbar für unser ungeheures Beschäft, und wenn je einmal einige Regentage tommen, fo geben wir für den Reft der Woche noch größere Bargains-Bargains, die unwiderstehlich find, Bargains, welche Jedermann, der auf Sparfamfeit bedacht ift, nach dem großen Laden ziehen.

# Bargains wie diese:

für Damen, für Mädchen, für Kinder,

Mäntel.

Eiderdaunen Bade- und Hausroben, Marfirter Breis \$10 unb \$12 ..... Sammet Biber Shawls, Ummenbbar, alle Farben, marfirter Preis \$6.98. Kinder, — Mädchen-Mänlel, Spezielle Partie Fancy Plaibs, Militar-Capes, marfirter Breis \$8

Newmarkets—Fancy Bolles— Batteauruden, mitRappe, billig au \$20 Altrachan Jackels—Gefüttert, \$10 Perlmutter-Knöpfe, gehen wie warme Semmeln. Nur wir haben sie und sie sind \$25 werth.

\$5-FünfDollard. | \$8-AchtDollard. \$10-Behn Dollars

Unfere \$8.75 Belgbefette Reefers . . . . \$5 Unfere \$12 Belgbefette Reefers .... \$8 Unfere \$15 Capes, Jadets, Newmarkets .....\$10

oo Kersen Reesers, Watteau=Rücken, alle Farben, Martirter Breis \$16.50..... Damen Newmarkels, \$10.00

Damen Capes. Bolle Lange-Marfirter Preis \$16.75-

Seal Plüsch Sacques, Ertra Länge— Ertra Größen— Marfirter Preis \$25 . . . . . . . . \$15.00

Seal Plüsch Sacques, 00 Getra Qualitat-Marfirter Breis \$65-\$29.75 \$10.00

# Unterzeug

Rahtlofe, echt ichmarge, baummollene Strümpfe für frauen, ertra gute Quali-tat, regularer Preis 25c, Berfaufspreis 15c

Rahtlofe,echt ichwarze wollene Strimpfe für Damen, billig ju 25c, Berfaufspreis

17e

Gerippte und glatte fcmere baumwols Iene Strumpfe für Rinder und junge Mab-den, nahtlos, Großen 6 bis 84, garantirt fledenfrei. Gie find 25c werth,

15c Rahtlofe wollene Strumpfe für junge

Madchen, Größen 6 bis 81, billig für 25c, 15c

Schwere baumwollene gerippte Befts mit paffenben Beinfleibern für Frauen, regulare 50c-Qualität,

35c Schwere Natur Merino gerippte Union Angüge für Frauen, \$1.50-Qualität, nur für einen Tag, Berkaufspreiß

85c

Schwere baumwollene gerippte Befts mit paffenben Beinfleibern für junge Mabchen, 50c- Qualitat,

Schwere Ratur-Merino gerippte Union-Anguge für junge Mabchen, alle Größen,

79c

## Beide.

Werth \$1.50, für 98c. Schwarzer Utlas Grund, mit farbigen figuren; Schwarzer Gros Grain Grund, mit farbigen figuren; Schwarzer Surah Grund, mit farbigen figuren; Werth bis zu \$1.50; Ihre Aus-wahl zu

98c

323öll. bedruckte Draperie-Seide Cea Gown-Seide 2c., hübsche Muster, werth bis zu 85c; das Paffenofte für Tea Gowns,

49c

## Putwaaren Derkauf.

Wir wollen es ein für allemal verftanden haben, daß wir Dut: waaren billiger verfaufen, als irgend ein anderes Beschäft in der Stadt.



Wir wollen es verstanden haben, daß wir die Moden machen. und daß alle diefelben copiren, aber unfere Preife fonnen fie nicht copiren.

000 Sailors 3u .. .....19c, werth 75c 1000 feine Sammtüberzogene Büte, fchwarz u.farbig, zu 59c, werth \$1.25 1000 feine franz. filze, blau, rosa, grün u. fawn, zu .. \$1.49, werth \$3 1000 Bundchen Prince of Wales Cips, zu ....... 25c, werth 75c 5000 affortirte garnirte Gute, Toques und Bonnets, feine in ber Stabt, bie fich in Gefcmad und Breis vergleichen laffen. Die Zwerge mogen ichreien, aber es hilft nichts.

#### Jur hälfte und ein Drittel der regulären Preise diese ganze Woche. Kleider-Stoffe

Wir haben 2000 Stücke von theuren schwarzen und farbigen Kleiderstoffen von Importeuren und Fabrikanten, mit großem Derlufte für dieselben gekauft. Den Augen theilen wir mit Ihnen. Cesen Sie die Ciste unserer ungeheuren Bargain-Offerten für Donnerstag, Freitag und Samstag:

Parb. 543öfl. ganzwolstene Angora Streifen und Plaibs, werth 82. Parb. 503öff. gangwol-lenes importirtes Broadcloth, werth \$1.50. Darb. 48jöll. All: Tudeb Suitings, früherer Freis Darb. 503öff. gangwol-lene marineblaueStorm Serges, werth \$1.50. Darb. Ertra fpeciell 25 Stud 503oll. gangwol:

lene Self-Colored Bro-caded Broadcloth, ge-zwirnte Rudfeite, werth \$2.00 per Yarb. Schwarze Rleiderstoffe. Darb. 403öll. ichwarze gang-wollene Satin Kinifheb Gro-fe Blod's und gebrochen

Plaibs, Polfa Dots ac. werth \$1 und 81 Parb. Somarze gang Bolle 483oll. Storm Serges, enge und weite Bales, reine auftralifde Bolle, werth \$1 15C

Pard. Gine Rifte gangwoll, 54= joll. farbig gemijchtes Broad= cloth, werth \$1.50. 75c Darb. 100 Stud gangwollene

yart. 100 Stud ganzwollene boppeltbreite Storm Serges, schottische Mirturen, Chevrons, engl. Corbs, Habit Tuch, Plaibs Streisen und andere Neuhei-ten. Me können gufrieben ge-stellt werben. Wirlicher Berth 76e, 81 und 81.25 per Yard. Jarb. 500 Stüd ganzwollene englische Suttings, ichotriche Wirtnern etc., schwarze und Carbinal Effecte, marineblau und Carbinal Effecte ec., bei Beistem die häbsicheten Baaren, die jemals für den Preis gergeigt wurden, werth 65c dis 75c per Pard.

Rleider:Futter.

Beniger als bie Balfte, weniger als ein Deitiet ber regularen Preife bie gange Bode. 

69¢ Für Mabden Dongola Rib. Batentle-ber Tib. Epring Ablah, Größen 12 bis 2, werth \$1.00. Für feine Ziegenlederne, Spring Abfah, Kinderschube mit Kawhide-Tipk, Leine Abnühung der Spipen, Größen 8 bil 11, werth \$1.50.

Für Damen Dongola Rid Schuhe, Zuch ober Glace Obertheit, Patent-Aips ober einsache Spigen. 10 Hacons gur Ans. waht, werth 84 und 24.50.

Borverfanf von warmgefütterten

Heberschuhen. Damen-Rubbers 15¢

90c

75c 60c

Ammer die Billigften.